







## Reisen

in den **M**ond, in mehrere Sterne und in die Sonne.

# Geschichte einer Somnambule,

in Weilheim an der Ted, im Konigreiche Würtemberg, in den Jahren 1832 und 1833.

### Ein Buch,

In welchem Alle über bas Jenfeits wichtige Auffchluffe finden werben.



#### Berausgegeben

pon

einem täglichen Augenzeugen und Freunde der Wahrheit und ber höhern Offenbarungen.

Copy-Right se red according to Law.

Philadelphia,

gedrudt auf Koffen der Berlegerinnen, Frau Bollmar und Spieß, bei Schelly und Lefcher, 270 R. 2te Strafe.

1836.

BF1293

Ich preise dich Water und Herr, himmels und der Erde, bag du folches verborgen haft den Weisen und Klugen und haft es gesoffenbaret den Unmundigen.

Luc. 10, 21.

Denn es stehet geschrieben: ich will zu nichte machen die Weisheit der Weisen, und den Verstand der Verständigen will ich verwerfen.

1 Kor. 1, 19.
(Jef. 29, 14.)





# Inhalt.

-02/9/9/9/900-

|                                        |               | Cente  |
|----------------------------------------|---------------|--------|
| Einleitung,                            |               | . 1    |
| Geburt und Jugendjahre.                |               | , 5    |
| Eintritt des somnambulen Zustandes.    | Einfinden ein |        |
| Führers,                               |               | . 7    |
| Weitere Besuche dieses Führers,        |               | 9      |
| Erste Reise und Zwente Reise           |               | . 10   |
| Erfte Reise zu den Unfeligen,          |               | . 11   |
| Zweite Reife zu den Unfeligen,         |               | . 12   |
| Dritte Reise zu den Unfeligen,         |               | . 13   |
| Die erste Reise in den Mond,           |               | . 15   |
| Zweite Reise in den Mond,              |               | . 18   |
| Dritte Reise in den Mond, .            |               | . 22   |
| Dierte Reise in den Mond,              |               | . 24   |
| Erste Reise in den Merkur .            |               | . 26   |
| Zweite Reise in den Merkur,            |               | . 28   |
| Dritte Reise in den Merfur,            |               | • . 33 |
| Bierte Reife in den Merfur,            |               | . 40   |
| Befuch des Führers, Ginfegnung für hi  | öhere Reisen, | 48     |
| Erste Reise in die Benus,              |               | . 50   |
| Zweite Reife in die Benus,             |               | . 52   |
| Dritte Reise in die Benus, .           |               | , 56   |
| Bierte Reise in die Benus,             |               | . 58   |
| Funfte Reife in die Benus,             |               | . 61   |
| Sechste Reise in die Benus,            |               | . 67   |
| Siebente Reife in Die Benus,           | 1             | 71     |
| Erste Reise in den Jupiter, .          |               | 73     |
| Zweite Reife in den Jupiter            | 7.7           | . 75   |
| Vorgange nach der zweiten Reise in den | Supiter.      | 79     |
| Dritte Reise in den Jupiter,           |               | 81     |
| Borgange nach diefer Reife             | 4 10 10       | . 88   |
| Bierte Reife in den Jupiter,           |               | . 90   |
| Vorgange nach dieser Reise .           |               | 93     |
| Funfte Reife in den Jupiter,           | 2             | 95     |
| Borgange nach Diefer Reife, .          |               | 98     |
| Sechste Reife in ben Jupiter,          |               | 99     |
| Borgange nach biefer Reife,            |               | . 101  |
| 2 2 min min mining                     | * **          | · TOT  |

| AND THE RESERVE OF THE PARTY OF | Ceite |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Siebente Reise in den Jupiter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 102   |
| Vorgänge nach dieser Reise                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 104   |
| Achte Reise in den Jupiter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 105   |
| Worgange nach dieser Reise                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 108   |
| Erste Reise in die Ceres                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1111  |
| Zweite Reise in die Ceres                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 114   |
| Dritte Reise in die Ceres                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 119   |
| Borgange nach diefer Reise                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 121   |
| Bierte Reise in die Ceres                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 123   |
| Fünfte Reife in die Ceres                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 127   |
| Sechste Reise in die Ceres                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 130   |
| Siebente Reife in die Ceres                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 135   |
| Achte Reise in die Ceres                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 138   |
| Borgange nach diefer Reife                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 140   |
| Reunte Reise in die Ceres                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 141   |
| Zehnte Reise in die Ceres                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 146   |
| Eilfte Reise in die Ceres                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 149   |
| 3wolfte Reise in die Ceres                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 152   |
| Borgange nach diefer Reife. Ginfegnung zu den Reifen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |
| in den Saturnus und Uranus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 154   |
| Reisen in den Saturnus und Uranus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 158   |
| Borgange nach der letten Reise in den Uranus. Ginfeg=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 15    |
| nung zu den Reifen in die Sonne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 160   |
| Erste Reise in die Sonne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 165   |
| Sweite Reife in die Conne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 173   |
| Dritte Reise in die Sonne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 177   |
| Fortsetzung ber Neisen in die Sonne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 182   |
| Bierte Reise in die Sonne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 183   |
| Funfte, fechste und fiebente Reife in die Conne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 184   |
| Achte und neunte Reise in die Conne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 185   |
| Behnte, eilfte, zwolfte, breizehnte und vierzehnte Reife in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |
| die Conne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 185   |
| Fünfzehnte, fechezehnte, fiebengehnte und achtzehnte Reis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |
| fe in die Sonne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 188   |
| Ginfegnung zu den Reifen in bas neue Jerufalem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 188   |
| Reisen in das neue Jerusalem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 191   |
| Edlug.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 197   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |

#### Einleitung.

Richt ohne Interesse wird der verehrte Leser dieses Buches die wundervollen Ereignisse bei einem Madchen wahrnehmen, die—wie deren nachstehende Lebensgeschichte es beweisen wird—nicht in Aufregung ihres Gemüthes, auch nicht in Traumereien ihren Grund haben, sondern allein in Folge seines schwachen Nervensystems entstanden sind; vermöge dessen das Madchen in ein periodisches Traumleben (Somnambulismus) versetzt wurde. In solchem magnetischen Zustande erhob sich jedesmal ihr Geist von der Erde in höhere Regionen, und war im Stande, Dinge zu sehen, die dem irdischen Auge verborgen bleiben!—Auf solche Weise werden dem geeigneten Leser Scenen aus dem bisher unbefannten Geissterreiche jener Welten, die am gestirnten Himmel glanzen, vorzgesührt.

Dieses hellsehen beruht auf feinerlei Tauschung, ober gar Bestrug; bewährte Manner treten als unverwersliche Zeugen auf, und sollten diese nicht genugen, so stellet die Geschichte eine Menge Beispiele solcher Art dar, die keinem Zweifel unterworfen werden

fonnen.

Auf den Grund alterer Physifer hat in neuerer Zeit der Die reftor des f. Lyceums und Professor der Physif, Dr. Weber in Dillingen (nachmaliger Domdechant zu Augsburg), in feiner zu Landshut (1816) erschienenen Schrift:

"Der thierische Magnetismus, ober bie Geheimniffe bes menschlichen Lebens."

im britten Abschnitte auch ein Wort über den "Comnambulise musu gesprochen.

Bichtige und merkwurdige Notizen über Bellfebenbe hat

Befermann in feinem Berfe:

uber Magnetismus und die allgemeine Belt=

fprache, Colln 1822" gufammengeftellt.

Wie sich herr Professor Esch en maner in Tubingen über ben fomnambulen Zustand dieser Person unterm 24. November 1832 und 2. Januar 1833 geäußert hat, wird ben verehrten Lefern in bessen folgenden zwei Briefen mitgetheilt.

#### I.

"Es freut mich recht fehr, daß Sie mir von dem magnetischen Buftande, in welchem sich Ihre Jungser Tochter gegenwärtig bestindet Mehreres mittheilen. Ohne Zweifel ist dieser Zustand ein freiwilliger Comnambulismus mit Hellsehen, der sich nicht so selten bei Mädchen ereignet, die in ihrem Entwicklungs-Alter sind, das Sich-Bersehen in andere Regionen oder Planeten fommt manchmal bei solchen Personen vor. Besonders war dies der Fall bei der Comnambulen R.... in St...., welsche Herr Medizinal-Nath Schelling magnetisch behandelte. Alle diese Personen, welche in einen gewissen Erad von Hellsehen versest sind, geben einen Führer oder Schußgeist an, der sie von vielen Dingen unterrichte, die sie nicht von sich selbst wissen können.

Bas ich Ihnen rathe, aus vielfältiger eigener Erfahrung, Die

ich an Comnambulen gemacht habe, ift Folgendes :

1) Laffen Sie der Gefchichte geradezu den Lauf, wie fie fich von felbst entwickelt; halten Sie das hinzudringen aller unnuben Versonen ab, welche gewohnlich nur ftorend einwirken, und bie

Celbstheilung verzogern.

2) Fragen Sie jedesmal die Comnambule, wenn sie in das Sellselhen versest ift, ob sie keine Mittel anzugeben wisse, welche ihr heilfam seyen? Diese Celbstverordnungen mussen alsdann genau befolgt werden, und führen sicher die Feilung herbei. Unsbere arztliche Mittel sind gewöhnlich überflüßig.

3) Protofolliren Sie Alles genau, was sich in dem jedesmas

3) Protofolliren Sie Alles genau, was sich in dem jedesmaligen somnambulen Bustande ereignet, und sorgen Sie dafür, daß dieser nicht durch unnüße Fragen unterbrochen wird, außer die Somnambule habe erlaubt, daß man Kragen an sie machen

fonne.

4) Collte diese Person eine magnetische Behandlung vertrasgen, so wird sie ohne Sweifel auch denjenigen zu benennen wiffen,

der sie behandeln, und auch die Methode angeben, nach welcher die Behandlung geschehen soll. Diesem mußte aber zum Boraus gesagt werden, daß er weder Zeit noch Muhe sparen durfe, um Alles genau zu befolgen. Ich weiß aus eigener Erfahrung, daß es viele Anstrengung koftet. Wer die Zeit nicht darauf wenden kann, unterlasse das ganze Geschäft; denn ist es einmal angefanzen, so kann es nicht unterbrochen werden, ohne den größten Nachtheil fur die Rrante.

Gerne murde ich mich felbst von der Beschaffenheit des Com-nambulismus dieser Person überzeugen, aber meine Gesundheit, die seit einiger Zeit sehr wankend ift, erlaubt mir nicht, bei dieser Jahreszeit eine Reise zu unternehmen 20.44

"Ich habe Ihre beiden lezten Briefe erhalten. Die Erscheinunsgen, welche besonders Ihr zweiter Brief enthalt, sind in mancher Hinscht merkwurdig. Ueber die vielerlei Gerüchte, über die Sie sich beklagen, mussen Sie sich hinwegsetzen, weil der Unglaube und Unverstand der Menschen nicht zu andern ist. Nur dann lassen sich solche Gerüchte vermeiden, wenn man unnügen Menschen den Zutritt verwehrt, und eine solche Person ohne Aufsehen behandelt. Bei meinen zwei Somnambülen, die ich hier magnetisirte, durste Niemand, als zwei Freunde und die Anverwandten zugegen senn, und daher gelang es, daß beide Somnambülen ohne alle Störung auf den Tag hin gesund wurden, wie sie ihn gleich Ansangs vorher bestimmten. Uebergeht man diese Negel, so sommen häusig Störungen, welche die Sache sehr verwickeln und in die Länge ziehen.

Man muß den Magnetismus als ein Keilmittel betrachten, und nicht als ein Wertzeug um wunderbare Singe damit erforschen zu

wollen. Die Erscheinungen sind nicht wunderbar, sondern nur außergewöhnlich, weil sie im mackenden Wenschen nicht wurderbar, sondern nur außergewöhnlich, weil sie im wackenden Wenschen nicht vorsommen. Die Phanomene, von welchen Sie schreiben, habe ich größtem Theils bei meinen Comnambülen auch wahrgenommen; am starksften aber sah ich sie bei der Seherin in Weinsberg." 2c.

Dem verehrten Publifum wird hiemit die von Bielen fcon fo lange fehnlichst erwartete Geschichte übergeben; sie ift ohne allen rednerischen Schmud abgefaßt, und Somnambule meistentheils felbst redend eingeführt, jedoch in derselben Sprache, wie sie stets

in findlicher Ginfalt zu reben pflegte, bamit nicht ihre Worte ente

ftelt und unfenntlich gemacht werden mochten.

Das Bewußtseyn, mit der Berausgabe diefes Buches dem Pflichtgefühle nachgekommen zu feyn: Die darin enthaltenen Offenbarungen der Welt nicht zu verheimlichen, fest den Berauszgeber über den Unglauben und Unverstand, welchen es von Spotzern und Berachtern erfahren wird, hinweg; er bittet zum Schlusse diefelben, folgendes Gedicht (von Calis) zu beherzigen:

# Moah's Taube. (Eine Parabel.)

Eh' Roah feine Saube fandte, Das Glaubensland, bas unbefannte: Bu fuchen, durch das weite Meer : Berfucht er es mit einem Rabel Don anerkannten Epabergaben, Doch beffen Blug fant tief und fchwer. " Nun wenn es dem Verftand des alten " Erfahren Forschers nicht gelingt, " Gich in ber & ohe zu erhalten, " Wo erft ber Blick jum Biele bringt : "Co mag ber fubne Falfe fliegen, "Cein Auge blicket fcharf und bell, "Er weiß wie Schein und Uhnung trugen, "Cein Ropf ift der Erfenntniß Quell." Soch fehmang fich ber in engen Kreifen, Berglich, bezweifelt, dachte frei; Und fehret bald, um zu beweifen : Land hoffen mare Edywarmerei. Der Kranich ward nun angegangen, Man hoffte auf fein Uhnungslicht; Durch Wolfen trieb ihn das Berlangen, Jedoch Gewißheit bracht er nicht. -Run flieg die Roth, und Thranen flogen, Der Edmade fing zu zweifeln an; Da flieg bescheiden, doch entschloffen, Ein Taubchen auf, zur himmelsbahn, Es flog zu retten die Genoffen Bon Noth und glaubenslofem Bahn,

Es pruft' und forfcht' in buffern Tagen, Und fah bann Land, im Morgenroth, Und jenen fillen Delbaum ragen, Der zweige ew'gen Friedens bot. Die fromme Beugin fehrte wieder, Empfangen nun mit Zubelgruß, Und legte ftill ihr Zweiglein nieber, Mit Demuth an des Altars Ruß; Der Ralfe, mit verbifnem Echnabel, Bon faltem Wiffens folg geblabt, Berhobnt die Botichaft dreuft als Rabel, Der Rronich feufst, der Rabe fchmaht; Doch Roah's Blick gebeut zu fchweigen, Und beift das fromme Taubchen nab'n ; " Ceht, Reine mablt ber Gerr gu Beugen, "Und zeigt ber Demuth feine Bahn; " Wollt ihr das Land des Glaubens ichau'n, "Colernt Gehorfam und Bertrau'n!"

#### -003965555500-

## Geburt und Jugendjahre.

P..... D.... B..... wurde zu Weilheim im Jahre 1816 am 2. Juni, als an bem heiligen Pfingstfeste geboren. Sie war in ihrer Kindheit zwar immer etwas schwächlich, jedoch gerade nicht franklich; in dem funften und sechsten Jahre ihrek Alters litt sie sehr ftark an den Augen und wurde eine geraume Zeit, von dem Augenarzte Herrn Dr. Schrag, welcher gegenwärtig in Schorndorf lebt, behandelt und mit Gottes Hilfe gut hergestellt.

In ihren Kinderjahren verrieth fie feine befonderen Unlagen; ihre Gaben im Lernen, waren gang mittelmäßig; Lefen und Schreiben, begriff fie gut, zum Singen aber hatte fie nie ein Latent.—Gefellschafterinnen und Lufibarfeiten liebte fie nie vorzügelich, und hatte auch nie einen Sang zur Ausschweifung; aber für alles Religibfe bezeigte fie jederzeit eine befondere Börliebe.

nach zurüchgelegten Schuljahren blieb fie ftete im elterlichen

Saufe, und hatte auch in biefer Zeit nie eine immermafrende Ge= fellichafterin.

Jede Lanzbeluftigung mar ihr immer verhaft. In ihren dreiszehnten Sahre schickte man sie einmal zu einem Hochzeitseste, welsches eine Stunde weit von hier begangen wurde. Man hatte das bei die Absicht ihr ein kleines Bergnugen zu machen, aber ehe drei Stunden vergiengen, so war sie schon wieder zuruck. Als

fie ju Saufe fam, fagte fie:

"Man wollte mich auch zum Tanze aufmuntern, aber ich has be alles ausgeschlagen; ich muß es sagen, es hat mir davor geseselt, ich habe mich eigentlich in meiner Seele gefreut, als ich von dem Tumult weg war. Wie können doch die Menschen so toll seyn! Ich will Euch nur sagen, Ihr durft mich, weder hier noch auswarts zu keiner Hochzeit mehr schieden."

Gie hat auch Wort gehalten, denn fie fonnte bis auf diefe

Stunde zu feiner Bochzeit mehr gebracht werden.

Sie widmete sich den hauslichen Gescheften mit aller Treue und zeigte in allem sehr viele Gewandtheit. Ihre weiblichen Umfrande entwickelten sich schon als sie 15 Jahre alt war.

Die öffentlichen Gottesdienste besuchte fie fehr fleißig, nach dems felben blieb sie meistens zu hause, und vertrieb sich die Zeit mit dem Lesen in geiftlichen Buchern; was sie nicht recht faffen konnste, darüber verlangte sie belehrt zu werden.

Ehe ber fomnambule Buftand ben ihr eintrat, flagte fie einige Beit über Kraftlofigfeit in den Nerven und über Schläfrigfeit; aber Niemanden ware es beigefallen, daß ein Somnambulismus

baraus hervorgeben murbe.

Bu ben Hauptzügen ihres Characters gehort: baß sie stets ein befonderes Bergnügen darinnen fand, Arme und Nothleidende zu erquicken; daß sie niemals über einen Nebenmenschen lästerte, und allen Lügen gram und seind war. Dem Gebete wartete sie sleißig ab, mit dem Anfange ihres somnambulen Justandes, versdoppelte sie dasselbe, aber nur im Stillen; oft entfernte sie sich und suchte ein Plazchen, wo sie sich verborgen glaubte, siel auf ihre Knie nieder und betete zu Gott. Am allerliebsten war es ihr, wenn sie bieses ganz unbelauscht ausführen sonnte, was sie auch jest noch immer fortsest.—Ihre Eltern fordert sie ofters auf, sie zu warnen und zu bestrafen, wenn sie sich im geringsten vergehe, es sehe mit Worten oder mit Werten.

pracht hat fie ihre Eltern in ihrem gangen Leben nicht angeftrengt, noch weniger betrübt, obwohl fie eine große Freundin der Reins

lichfeit ift.

Ceitdem der somnambule Zustand ganz bei ihr aufgehört hat, wird sie dem Körper nach zwar vollkommner, jedoch sind ihre Nerven noch immer sehr schwach, und häusig wird sie vor der ges wöhnlichen Zeit vom Schlase überfallen. Gesellschaften sind ihr noch jest nicht besonders wichtig; am liebsten ist sie in dem Kreise der Ihrigen; Lustbarkeiten, ben welchen etwas Leichtsinniges oder Sundliches vorgehen könnte, sliehet sie ganz und gar.

#### Eintritt des somnambülen Zustandes.

#### Einfinden eines Führers.

Mit dem Anfange des Monats Januar 1832 flagte diefes Madchen über öfters eintretende Schmache, verfiel auch bald dars auf zur Abendzeit in einen furzen Schlaf. Anfanglich wurde es für eine Krankheit gehalten, endlich fam man darauf sie aus dem Schlafe zu wecken, was aber nicht gelang; vielmehr mußte man zuwarten, bis sie felbst erwachte. Auf die Frage: wie ihr denn in ihrem Schlafe sen? gab sie an: sie konne nichts weiter fagen, als daß sie sich in ihrem Schlafe immer in einer dicken Vinsterniß befinde.

Man wandte sich deswegen an Dr. D.... in R...., und erzähle te ihm die Unfalle dieser Person, worauf derselbe erwiederte, daß dieses Unzeigen von einem Somnambulismus seyen, und zugleich bemerkte, daß es für die fernere Gesundheit derselben besser ware, wenn dieser Zustand unterdrückt werden konnte; er gab den

Wenn dieser Sufrand unterdrückt werden konnte; er gab den Rath, sie einigemale zu magnetisiren, wozu er die Art und Weise der Behandlung angab, fügte jedoch hinzu, wenn sich der Schlaf karker zeige, dann sey der somnambüle Zustand richtig.

Das Magnetisiren bewirfte nichts; man gab es also gleich auf und überließ alles dem Gange der Natur, indem man nichts wesniger als den Glauben hatte, daß dieses Madchen je in einen somnambülen Zustand verfallen werde. Weil aber dennoch ihr Zusstand immer mehr im Steigen als im Fallen erschien, so wandt

man sich an den Frn. Oberamtsarzt Dr. H.... in G...., dessen Ansichten ganz mit jenen des Dr. D.... übereinstimmten, und der noch besonders empfahl, daß man mit ihr, wenn es die Witzterung gestattet, sleißig im Freien spazieren gehen sollte, indem dann der Auftand sich verlieren könne; Arzneymittel zur Hinterstreibung anzuwenden, seye nicht räthlich. Er erfundigte sich genau um ihr Alter, die Entwickelung ihrer Natur, (welche schon ein Sahr früher erfolgt war,) ihre Beschäftigung und ihre Lectüre. Man sagte ihm nun; daß sie 16% Sahre alt sey, daß sie sich mit ällerley häuslichen Verrichtungen, als Stricken, Nähen, Spinsnen, ze. beschäftige; die Bücher die sie lese, seyen geistliche Schriften; nämlich: die Bibel, Joh. Arndts wahres Christenthum, Hartmanns Predigten, Friedrich Stankens Gebetbuch, dessen Morgenzund Abendandachten, und andere sehrreiche Gebete, auch schon geistreiche Lieder in unserm würtembergischen Gesangbuche; weltlicher Bücher kenne sie keine als Gellerts Fabeln.\*) Ihr Wandel sey tadelles von ihrer zartesten Kindheit an, sie seh durchaus keine Freundin von Ausschweisungen und man möchte behaupten, daß sie bis jeht noch nicht aus ihrer Tausgnade gefalzlen sen

Der Nath mit ihr spazieren zu gehen, wurde ganz punktlich bes solgt und mit ihr sogar in der Mitte des Monates Marz eine Fußreise nach II. unternommen, welche hin und her zwei und zwanzig Poststunden beträgt, und in zwei und drei viertel Tagen zurückgelegt war; aber anstatt daß ihr Zustand abnahm, zeigte er sich vielmehr immer in stärkerem Grade, bis sie endlich zu Ende des Monates Marz 1832 in einem gegen drei viertel Stunden angehaltenen somnambulen Schlase angab, daß sich ein Führer bei ihr zeige, dessen Personlichkeit sie während des Schlases sozann genau angab, und ihr solgendermaßen bezeichnete: "Er seize ein schöner junger Mann, von ungefähr zwanzig Jahren, sein Angesicht sey hellroth, sein Auge scharf, doch, neben aller Ernsthaftigkeit ganz liebevoll, seine Haare seyen etwasgerollt, und seine Kleidung dunkelblau; so wie er ihr sage, sey dieses keine himmlische Kleidung, er musse sich aber jest und auch das nachstemal in dieser Gestalt zeigen, weil sie für eine himmlische noch

nicht vorbereitet sene."

<sup>\*)</sup> Das hier angegeben murde, fann auf Berlangen mit ben glaubwurbigften Beugniffen belegt merben.

hierauf gab fie an, daß fie ihr Ruhrer in brei Tagen wieder befuchen wolle, um ihr fur das Runftige Naberes zu eroffnen und fie vorzubereiten.

#### Beitere Befuche Diefes Rubrers.

Bie unfere Comnambule angegeben hatte, fo gefchah es auch, drei Tage nachher, Abends halb neun Uhr verfiel fie in einen Schlaf, mahrend beffen fich ihr Buhrer in der fcon befchriebenen Beftalt zeigte, und fie gleichfam einfegnete. Er gab ihr babei bie

Berbeigung :

"daß fie einen weit hobern Grad im Sellfeben erreichen werbe, jedoch jest, dazu noch nicht empfänglich genug fen; er werde fich auch nicht fogleich mehr bei ihr einfinden, der Schlat aber werde fie immer haufiger überfallen, in welchem fie jedoch nichts weiter als Finfterniffe, und hie und ba, ftarte Sellen mahrnehmen werbe; burch diefe merbe fie geschwächt, und fur bas, mas fie merden foll, vorbereitet."

Alles diefes erfolgte wirklich. Erft im Monat August zeigte fich der Rubrer wieder bei ihr, aber gang furg, er gab auch nichts

weiter von sich, als:

"daß er in der Mitte des Monates Ceptember fich wieder bei ibr einfinden werde."

Richtig geschahe diefes; er verweilte sich etwas langer, und

außerte :

"daß er bis ben 19. Oftober biefes Jahres ausbleiben merde, an diefem Tage aber, Nachmittags halb zwei Uhr wolle er fich und fodann immer haufiger-bei ihr einfinden und die erfte Reife mit ihr vornehmen."

Es murde ihr aber nicht gesagt welche und wohin.

Die Unwesenheit des Ruhrers wurde badurch merflich, daß fie ihn jedesmal mit ihrer rechten Sand empfieng und fo lange

fest hielt, bis er wiederum von ihr geschieden mar.

Ein für allemal wird bier bemerkt : daß diefe Comnambule, von allem bem, mas fie in ihrem magnetifchen Schlafe gefprochen hat, im naturmachen Buffande gar nichts mußte, und jedesmal fraate :

"Was habe ich benn gefprochen?"

#### Erfte Reife.

Den 19. Oftober 1832 Nachmittags ein Viertel nach Ein Uhr, fam sie wirklich in Schlaf; sobald die Uhr halb zwei schlug, war ber Führer anwesend. Diese Reise gieng aber nur so weit, daß sie von ihrem Führer in ein sehr finsteres Thal geführt wurde, woselbst — wie sie vorher und nachher immer im Schlafe sagte:—

"die Finfterniß fo groß und fo dich fen, daß folde mit ben Sans

den ergriffen werden fonne."

Als diefe vorüber mar, fo fam fie in eine Belle, allwo ihr Fuh=

rer fagte :

"er habe mit ihr wieder benfelben Bang gurud gu machen, und es fen diefes nur eine Borbereitung fur die drei folgenden Reifen."

Ein besonderer Gegenstand wurde ihr diefesmal nicht gezeigt.



#### 3 weite Reife.

Den 23. Oftober um die nämliche Zeit, machte ihr Führer

mit ihr eine gleiche Reife wie die vorige, und fagte ihr an :

"daß er nach diefen zwei Reifen nun brei Reifen in bas Reich ber Tobten mit ihr machen werde, wofelbst er ihr vor allen Dingen bie Lage ber Unfeligen zeigen werbe."—

Cie wollte fich diefe verbeten, indem fie fchon diefe zwei Reifen

fehr gefchwächt haben. Ihr Führer erwiderte ihr darauf:

"fo schauberhaft ihr auch die sinsteren Thaler vorgekommen, und so sehr sie dadurch erschreckt worden ware, so seine es, um sie weiter zu führen, unumgänglich nothwendig, daß sie vorerst die drei Bereiche der Unseligen bereise; zugleich zeigte er ihr an, daß die erste Reise den 26., die zweite den 28. und die dritte, damit sie etwas gestärfter sene, erst den 31. Oftober geschehe; eine jede werde von längerer Dauer senn, indem er ihr wichtige Gegensstände zu zeigen habe."

-0139898850-

#### Erfte Reise zu den Unfeligen.

Den 26. Oftober Nachmittags gleich nach ein Uhr, fiel sie fehr geschwächt in einen tiefen Schlaf. — Schon der Bormittag, an welchem das Mädchen gang niedergeschlagen mar, verfündete einen wichtigen Auftritt. — Als sich ihr Führer bei ihr eingestellt hatte, sagte er:

"Nun will ich bir ben erften Grad von den Unfeligen, die aus biefer Welt gegangen find, zeigen, und feste hinzu, daß biefe noch Hoffnung hatten, baraus befreit zu werden, die Zeit ihrer Befrei-

ung felbft fen in Tage, Monate und Jahre eingetheilt."

Dort angefommen fagte fie :

"Dieser Aufenthaltsort sey ein unübersehbares finfteres Thal, wo es ben abgestorbenen Geistern weder wohl noch wehe sey, auch sey ber Ort weder kalt noch warm; in der Mitte des Thales, sey ein Gang von einer ziemlichen Breite, auf beiden Seiten aber tehnten sie dicht an einander, wie aufgelehnte Scheiter; je weiter oben im Thal, desto naher sey auch die Befreiung, und je weiter unten, desto langer die Strafzeit."

Auf diese Meußerung wurde sie von ihrem Bruder, der mit ihr in Rapport frand, gefragt : ob denn die Unfeligen von feligen Geiftern nicht auch einen Unterricht zu der Beforderung ihrer Er=

lofung erhalten ? Darauf erwiederte fie :

"Gegenwartig werde ich feine dergleichen gewahr."

Sodann nahm fie Rudfprache mit ihrem Fuhrer, wobei man bemerkte, daß fich ihre Lippen und Zungen bewegten,—wie es auch nachher immer geschahe — es konnte aber nicht das Mindeste geshort, vielweniger verstanden werden. — Als dieses vorüber war, so fing sie an, mit den deutlichsten Worten, gleich dem besten Wachenden zu reden:

"Mein Führer fagt mir, es fahren häufig von Zeit zu Zeit felis ge Geiffer herunter, und predigen, geben ihnen auch Unterricht, und sobald eines und mehrere von diesem Straforte befreit wers ben, so werden diese von seligen Geiffern abgeholt und dann an den mindesten Ort von Seligfeit, (den Mond,) geführt, auch dies ser bleibt nicht ihr beständiger Aufenthaltsort, denn die Seligfeisten wachsen in ewige Ewigfeiten fort,"

Sie murbe bei biefer Gelegenheit gefragt : ob fie in biefem Etrafort nicht auch folde Geifter angetroffen habe, die ihr auf

Diefer Welt befannt gemefen find ? Da fagte fie :

"Ja wohl, es sey ihr aber von ihrem Führer mit Ernst und Nachdruck untersagt worden, diese anzuzeigen, indem es ganz ges gen den Willen Gottes ware. Selige die sie antresse, durfe sie fagen, aber auch nur in so ferne es ihr von ihrem Führer gestatstet werde."



#### 3 weite Reise zu ben Unfeligen.

Den 28. Oftober Nachmittags halb zwei Uhr murde sie von

ihrem Führer zu der zweiten Klaffe der Unfeligen geführt.

"Diefen Ort bezeichnete fie wieder als ein Thal, großer, finfterer und falter als das vorige; die Gestalten hablicher. Die Bahl
berer die sich hier aufhalten, son unzählig und unübersehbar, sie
seven nicht nur dicht an einander gesehnt, sondern zum Theil wie
Scheiter aufgebeugt. — Sie wurde über deren Bustand so befummert, daß sie in mehr als lautes Weinen ausbrach.

Als fie fich noch in diefem befummerten Buftande befand, wurde fie gefragt: ob denn diefe Unglückliche nicht auch noch einen beffern Buftand zu erwarten hatten? Nachdem fie lange gefchwies

gen hatte, fo ermiederte fie endlich :

"Ich erhalte keine bestimmte Antwort, es mogen wohl Ewigs keiten verstreichen, bis eine Milberung eintritt." Auf bieses bestete sie z. "Gerr! lehre mich thun nach beinem Wohlgefallen, benn "du bist mein Gott, bein guter Geist führe mich auf ebener Bahn."—

Dann fuhr fie fort:

"Die im erften Grade find ichon fehr zu bedauern, diefe aber noch weit mehr. Man benfe sich nur, wie hart es ift, wenn die Seele nach dem Tobe des Menschen von feinem Schlafe mehr ers quickt wird, sondern das Peinliche und Schmerzhafte ewig in gleis chem Grade fortgehet.

Mein Führer fagt mir;

"Du wunderst dich so fehr über die im erften und zweiten

Grade, in welch' ein Erftaunen wirft du erft gerathen, wenn bu

in ben dritten Grad zu den gang Unfeligen geführt wirft."

Nachdem sie ausgeredet hatte, so verließ sie ihr Suhrer, und sie erwachte nach einer Viertelftunde, indem sie fehr über Mattigsteit flagte. Obgleich ihre Gesichtszuge die Betrübniß ihrer Seele mehr als zu deutlich verriethen, so wußte sie doch von dem was vorgegangen war, nicht das Mindeste.

### Dritte Reise zu den Unfeligen.

Den 31. Oftober Nadmittag halb zwei Uhr, verfiel fie, wie fie es vorher angefündigt hatte, wieder in einen tiefen Schlaf. Sie wurde diefesmal von ihrem Führer durch eine dicke und lange Finsterniß geführt, und brach während des Durchgehens, öfters in die Worte aus:

"O lieber Führer! laß mich doch nicht allein!"

Man bemerkte sehr deutlich wie fest sie ihn faßte, so daß der starkfte Mann nicht vermögend gewesen ware, ihre rechte Sand zu öffnen. Ihre Eltern glaubten, sie werde, ehe sie diese Reise vollende unterliegen und ihren Geift aufgeben.

Alls fie nun in dem dritten Grad anlangte, da brach fie in einen Strom von Thranen und mehr als lautes Schluchzen und Seufzen aus, nachdem fie fich ein wenig erholt hatte, fieng fie von

felbst zu reden an wie folgt:

"Ich habe Euch ben ersten und zweiten Grad traurig genug geschildert, aber diese Schilderungen kommen mit dem dritten Grad in gar keinen Bergleich. Das Thal ift weit größer und die Anzahl der hier Besindlichen unzähligemale mehr; hier ist nichts als ein erschreckliches Seufzen, Murren, Welkslagen und Zahnesklapern, die Gestalten sind mehr abscheulich und häßlich, und beinahe gar nicht zum Anschauen; sie verwünschen und versluschen sich unter einander und zurnen sogar mit Gott, Jesu und bem Geist Gottes selbsten. Der Ort ist gleichsam die finster, es sen hier oft unausstehlich kalt und oft wieder unerträglich heiß. Mein Führer fagt mir: dieses ist die wahre Hölle, daraus ist in ewige Ewigseiten keine Erlösung mehr, diese führen den Namen: "die Berdammten."

Darauf unterhielt sie sich wieder eine geraume Beit mit ihrem Führer, welches an Mund und Bunge deutlich bemerkt wurde, und fieng sodann wieder von felbst zu fprechen an mit den Worten:

"Folgendes darf ich Guch offenbaren. 3ch fragte namlich : da ich in den drei Klaffen von Unfeligen und Berdammten nicht nur Maffen, fondern ja ungahlbare Millionen angetroffen habe, Die ich ja lange nicht einmal übersehen fonnte, - mer fann benn felig werden? Worauf mir mein Rubrer antwortete: ift bir bas theure und mahrhaftige Evangelium Jefu nicht befannt? wie liefest bu? Stehet benn nicht barinnen : "die Pforte ift geng und der 2B e g ift fchmal, der zum Leben (zur Celigfeit) fubpret, und wenige find ihrer, die ihn finden, und wiederum : "Biele find berufen, aber De nige find ausermablt; ferner : "Das himmelreich will mit Gewalt an fich geriffen werben." -Codann fuhr fie fort : mein Buhrer fagt, die Bahl ber Unfeligen und Berdammten fen freilich viel großer als die der Celigen ; boch fen deren Bahl auch gar nicht unbetrachtlich. Es fen ber ernftliche Wille Gottes, daß allen Menfchen geholfen wurde, und daß Ulle gur Erfenntniß der Wahrheit famen, (wer verloren gehe, der gehe das her durch eigene Schuld verloren) und daß alle diejenige, denen es nicht mahrhaftig und mit allem Ernfte nach den Borfchriften bes gottlichen Wortes um die Celigfeit zu thun fen, abgewiesen wer= Cage den Erdenbewohnern mit Rachdrud ; daß bier durch= aus fein Unfeben der Perfon, wer es auch auf Gurer Welt, die fo fürchterlich im Argen liegt, gewesen fenn mag, Ctatt finde. 3ch gebe bir die heiligfte Berficherung, daß es der großte Beighals auf beinem Gundenballe, wo es feinen Bortheil betrifft, nicht fo genau in feiner Rechnung nimmt, als es Gott mit der Gunde nimmt; denn Gott lagt es fich von den Erdenbewohnern nicht vorschreiben. was er Alles noch zu thun habe, wenn fie die von ihm fo treulich und mehr als wohlmeinend angebotene Celigfeit annehmen wollen, fondern die Bedingungen find und bleiben von Geiten Gottes unabanderlich. Befonders gebe ich dir auf, fage es laut beinen Erdenbewohnern : daß von dem, mas Jefus der Welterlofer vers fundete, und feine Apostel nach feiner Auferstehung gefdrieben haben, hier, in diefer Welt, die in emige Emigfeiten fortgebet, nicht ein Buchftabe weggenommen wird, die fundhaften Denfchen mogen es glauben oder nicht, benn bier gilt gur Celigfeit nichts, benn eine neue Creatur. Warum legen doch die fundhaften Erdenbes

wohner nicht ben größten Werth in die fo wahrhaftige Eigensschaften Gottes, daß Er allwiffend, allgegen wärtig, allfehend, gerecht, heilig und wahrhaftig ift, und mißbrauchen seine Langmuth so ewig unverantwortlich. — D, wie bedauernswürdig sind diejenigen Menschen, die ganz und gar feine Belohnung des Guten und Bestrafung des Bosen annehmen wollen und glauben; wie bedaure ich die, die erst dann glauben, daß sie gestraft werden, wenn sie schon gestraft sind ze. ze."

Nach diesem wandte sie sich, mahrend sie ihren Fuhrer um ein langeres Bleiben inftandig gebeten hatte, an ihre umstehende Eletern und Geschwistern, — sonst war damalen Niem and anwessend — brach aber vorher in einen Strom von Thranen aus und

bat sie:

"um Gottes und Tefu Chrifti willen, ja allen nur möglischen Fleiß anzuwenden, daß sie von den Orten die ihr gezeigt worden sind, bewahret bleiben. Liebe Eltern und Geschwister! rief sie aus: wenn jeder meiner Blutstropfen sich in taufend Zungen verwandeln wurde, so ware ich nicht vermögend, die Dual der so ewig, ewig Berdammten genugsam zu schildern. Laffet diese meine Worte, wiewohl sie auch in Gottes Wort alle aufgezeichnet sind, der Welt nicht unaufgedeckt und schweisget nicht!"

Rachdem fie biefes ausgesprochen hatte, fo fagte fie: ,,nun

fehret mein Suhrer mit mir gurud." -

Bei biefer Rudreise wurde bemertt, daß fie sich wieder eifenfest an ihren Fuhrer eintlammerte. Rachdem fie derfelbe verlaffen hatte, schlief sie noch gegen anderthalb viertel Stunden.
Bei ihrem Erwachen fagte fie:

"D wie matt bin ich boch! ich meine die ganze Welt durch= wandert zu haben, und weiß doch wieder nicht das Mindeste

ju fagen !" -



#### Die erste Reise in den Mond.

Den 2. November Nachmittags halb zwei Uhr machte fie die erste Reise in den Mond, welche sie schon am 26. Oktober,

als an welchem Tage fie in den erften Ort ber Unfeligen ges führt wurde, angegeben hatte. 216 ihr Führer angekommen war und die Reife begann, fo fagte fie unaufgefordert:

Der Mond ift unferer Erde ber nachfte Korper, in vier

Minuten lege ich die Reife babin guruck."
Cogleich wurde eine Caduhr die auch die Cecunden ans zeigte, auf den Tifch gelegt; fo wie die vier Minuten auf die Secunde bin abgelaufen waren, fo fieng fie mit den Worten gu reden an:

"Run bin ich bier angefommen."

Bald darauf murde fie von ihrem Bruder gefragt: wie bet Mond fich gegen unfere Erde vergleiche? Da antwortete fie : "Er hat mit unferer Erde viel Aehnlichfeit, nur ift er viel

lichter, feiner und milder, es find hier Berge, Thaler, Fluffe, Geen, Baume, Balbungen, fcone Garten, Ctabte und viels faltig einzelne und wieder mehrere Gebaude bei einander."

Nach Diefem wurde fie auch um die Bewohner gefragt und

ermiederte darauf :

"Der Mond ift die niederfte Ctufe von Celiafeit; Diejenigen, welche nicht gleich nach ihrem Ableben einer hobern Celigfeit fabig find, fommen hieher, fo wie auch jene, welche von dem erften Grad ber Unfeligen frei werden. Ich made noch weitere brei Reifen in ben Mond, was ich diefesmal nicht angeben fann, zeige ich in ben andern Reise an. Obgleich ber Mond wohl vierzigmal fleiner ift als die Erde, die wir bewohnen : fo ift es doch bei weitem nicht moglich, daß ich folden auf viermal durchwandern fann, indem ich mich jedesmal nur gegen breifig Minuten verweilen barf. Ich werde nur an Sauptorte geführt. - Run werde ich von meis nem Rubrer in ein anfehnliches und großes - großes Gebaude geführt, in welchem mir ein febr großer Caal gezeigt wird, wo ich lauter erwachfene Versonen, in verschiedenen Altern, mannlich und weiblichen Geschlechtes in großen Reihen und untereinander figend antreffe. Ich fenne bier mehrere Perfonen (welche fie auch namentlich angab, die aber bier nicht angeführt werden fonnen) von beiden Beschlechtern."

Nun wurde fie um die Befchaftigung diefer Mondbewohner

gefragt, und antwortete:

"Diefer Ort ift fur Alle ein Erziehunges-Ort, an welchem fie ihre Lehrer haben; Gott verehren, fingen, beten und lernen, um für eine hohere Seligkeit empfänglich zu werben. Das ist ihre einzige Beschäftigung, sobald sie aber einer hohern Seligkeit fähig sind, werden sie dahin verseht. Ich kann nicht unbemerkt lassen, daß sie auch unter sich eine herrliche Musik haben, und was mir besonders sehr wohlgefällt, ist die große Sintracht und Liebe, die alle gegen einander haben; da ist kein Hein, kein Stein Reid, kein Streit; wie glücklich diese sind, kann ich Such gar nicht sagen. Ich würs de mich für die Glücklichste erklaren, wenn ich immer hier bleiben dürfte. Auf unsere Erde ist der Geehrteste und Neichste bei weitem nicht so glücklich als nur der geringste dieser Mond-Bes

wohner."

"D wie wunderbar ist dieß, wenn ich einen berühren will, so ist es gerade so, als wenn ich nach einem Schatten griffe. Und doch können alle Gott loben, singen und beten. Ein Schlaf wanz belt keines mehr an, auch ist hier keine Nacht mehr, und einer Speise und eines Trankes bedürfen sie ebenfalls nicht. Auch ist dieses etwas besonderes, daß die Abgestorbenen, sowohl die Unselizgen als die Seligen, einander kennen, und daß ein Jedes sogleich weiß, was und wer eines auf dieser Welt gewesen ist. Das lafeset Euch Alle gesagt senn, die Verstorbene erinnern sich in der Ewigkeit, wo sie nicht mehr sterben, weit lebhafter und vollständiger an all ihr Thun und Lassen in der Welt wo wir sind, zurück, als sie es in diesem Leben gethan haben. Auch jede, von ihnen unerkannte Sünde, wird ihnen hier offenbar, ja nicht nur diese, sondern sogar alle Gedanken, sowohl gute als bose, werden einem Jeden ganz deutlich und klor."

Boll Gifer fuhr fie foct :

"Mein Führer fagt mir, nun beginnt unfere Rudreife, fage aber beinen Erbendewohnern: daß fie, wenn fie bei Lebenszeit zu einer lebendigen Erfenntniß ihrer Gunden und zur Befehrung fommen, unendlich Biel gewinnen, indem es hier in gang langfamen Schritten gehe."

Auf dieses murde fie gefragt : Wenn fie die zweite Reise in

ben Mond mache? Darauf sagte sie:

"Morgen Abend nach drei Uhr werde ich in einen Schlaf verfals len, wo fich aber mein Führer nicht einfinden wird, ich werde nur Hellen wahrnehmen. Erft am nächsten Sonntag den 4. Novems ber Nachmittags zwischen ein und zwei Uhr mache ich meine zweite Neife in den Mond, aber erst bei meiner legten Mondreise wird

z

es mir vergaunt fenn von demfelben aus auf unfere Erbe herunter feben gu durfen."

Cie blieb vier Minuten fille, worauf fie ihre rechte Sand offe

nete und fagte :

"Run hat mich mein Führer verlaffen und biefe Reife ift volls bracht."

Erft zehn Minuten spater fam fie zum Bewuhtseyn; erinnerte fich aber nicht des Mindeffen von dem, was mit ihr vorgegangen war, fondern fagte nur:

"Laffet mich ausruhen, ich bin bem Korper nach matt, aber in

meiner Ceele empfinde ich eine befondere Geiterfeit."

Eine Stunde nachher verließ fie das Bette und war dann gang

beiter.

Genau nach ihrer Angabe, versiel sie den folgenden Tag Abends drei Uhr in einen Schlaf; sie gab aber feinen Laut von sich, ers wachte nach einer halben Stunde, verließ eine Biertelfunde darauf

bas Bette, und war wieder thatig. -

Bis auf diefe Zeit hin blieb Altes was mit diefer Comnambule vorgegangen war, ein Familien-Geheimniß, weil wir Eltern ganz und gar keine Kenntniß von einem somnambulen Zuffand hatten, Man gieng nun darüber zu Nath, und es wurde beschlossen, auch andere Personen, besonders aber Aerzte hievon in Kenntniß zu seigen. Kaum war dieses geschehen, so wurde die Cache gleich so öffentlich, daß die Neu- und Bisbegierde die Menschen schaarrenweise herbeiführte, was freilich so viel als möglich hatte vers mieden werden sollen.



#### Zweite Reise in den Mond.

Den 4. November Rachmittags pracis halb zwei Uhr verfiel

fie in einen tiefen Schlaf.

Sier ift befonders zu bemerken, daß fie febon bei der erften Mondreife, fo auch diefesmal und bei allen Sternenreifen, jedes mal eine andere Geftalt oder Gefichtsbildung annahm, welches Freunde und Feinde, fo wie jedes Unbefangene mehr als deutlich

wahrnahm, denn jeder Gefichtszug offenbarte Redlichkeit, Liebe und Beiterfeit, die Farbe war ffart rofenroth und glangend.

Ule fich ihr Fuhrer bei ihr eingestellt hatte, fo murbe fie voll Liebe und Freundlichfeit. Ginige Minuten nachher fragte fie ihr Bruder: ob fie jest im Mond angelangt fen? Da antwortete fie:

"Nein, es ftehet noch brei Minuten an, bis ich borten bin; und gab bemfelben jugleich einen Berweis wegen feinem fruhzeitis gen Fragen.

Cie war nun vier Minuten gang ftill, und fieng barauf une

aufgefordert ju reden an :

"Ich bin jest nicht nur im Mond, fondern mein Führer hat mich bereits in eine Stadt geführt; auf unserer Erde kommt dies fer bei weitem keine an Schönheit gleich, die Gebäude sind gleich groß und schön, die Straßen dagegen nicht gar breit, der Weg zum Gehen aber angenehm und gut, es ist mir als ob ich auf lauter Sammt spazierte. Gleichwohl ist der Weg nicht mit Sammt übers zogen, sondern mit dem feinsten Sande; aber meine Tritte erkenne und febe ich nicht."

Gie murde gefragt, ob fie auch ben Ramen von biefer Ctabt

angeben fonne ? Da fagte fie:

"Bie ich in das Ehor hinein gieng, fo frand er oben am Thor angeschrieben, ich will nun mit meinem Führer Rücksprache nehe men, ber wird ihn mir fagen konnen."

Man bemerfte deutlich, daß diefes gefchehe, und bald barauf

fagte fie :

"Gie heißt Gethfemane, mein Guhrer burchwandert fie mit folden schnellen Schritten, daß ich beinahe nicht nachkommen fann."

Bewohner gab fie feine an, fie wurde aus Berfehen auch nicht

barum befragt, und fuhr nach einer furgen Beile fort :

"Nun wird mir ein fehr langes und großes Gebaude gezeigt in welches ich eingeführt werde, — nach einer furzen Paufe fagte sie : nun trete ich ein, der Gang darinnen hat nur eine Brettbreiste, er ift ungeheuer lang und gang hell; joht komme ich in einen mehr als großen und langen Saal, da sigen die Berstorbenen in vielen und unübersehbaren Reihen unter einander, die Liebe und Eintracht, welche ich bei den Ersten angetroffen habe, hat auch hier ihre heimath in einem hohen Grade, es gefällt mir hier beis nahe besser, als bei den Ersten."

Doch muß ich meinen Rubrer fragen, warum es bier fo ftille ift, ed scheint mir daß Alle gang Dhr fegen, gu boren, und fie gei= gen eine große Chrfurcht. - Bald darauf fagte fie: mein Fuhrer fagt, wende bich um, und fiehe rudwarte, fieheft du nicht die zwei Lebrer bier fteben? Gegenwartig wird Diefen Unterricht ertheilt, um defwillen figen fie fo aufmertfam ba. Gi, fuhr fie fort, ichon bas ernfthafte und boch liebevolle Heußere, wie auch die gang an= bere Rleidung, muß jedem Lernenden mahre Uchtung einflogen. Co fcon auch die Lehrer angezogen find, fo ift mein Rubrer boch noch viel alanzender. Auch der Unterricht bleibt mabrend unferm Durchgange eingestellt; Lehrer und Lernende haben vor meinem Rubrer viele Uchtung. Es fcbeint mir, Befuche Diefer Urt find felten, und ich, als eine Erdenbewohnerin, werde bewundert, ich wandle bier gerade fo berum, wie ich auf meinem Bette angethan 3ch muß euch fagen : meine Ceele bleibt immer in mir, nur mein Beift mandert; ich wußte vorher nie, daß außer ber Ceele auch noch ein Beift in uns mohnet; und nur diefer ift fas big Wanderungen der Urt zu machen."

Cie wurde nun gefragt: Wie benn die Berftorbenen, die fich bier befinden, ausfahen, und wie fie gefleidet feven? Darauf er-

wiederte fie :

"Bei denen die ich auf unserer Erde fannte, bemerke ich ganz beutlich, daß ihre Gestalten viel junger aber dennoch fenntlich sind, ihre Kleidungen sind weiß, sie haben aber sonst keine Auszeiche nung, ihre Saupter sind auch nicht gefront; die Kleidungen der Lehrer sind glanzend weiß, um ihre Sufte haben sie rosenrothe Scharpen; ich bin nicht vermögend, es Euch nur zu sagen, wie

prachtig diese Gewander fteben."

Indem sie so rebete, rief sie: "Caget der Frau G....., welsche so sehr um die Celigfeit ihres Mannes bekümmert ift, sie soll sich beruhigen, er ift unter den Celigen, ich habe ihn hier, neben andern mir Bekannten, getrossen; er wurde sein Bergnügtseyn schon hier um keine Welt vertauschen, ob es gleich der niedrigste Grad von Celigfeit ift, indem man hier erst für eine höhere gebils det wird; denn mit den höhern Celigfeiten gehet es von Etuse zu Etuse. Diejenigen, die gleich mit ihrem Ubsterben in dieser Welt einer höhern Celigfeit fähig sind, sind unter den erwachses nen und alten Personen, im Ganzen genommen sind es gar wes nige; denn die, welche auf unserer Cundenwelt so weit herans

wachfen, halten ftrenge über den Geboten Gottes und Jesu Chrisfti, sie sind zwar in der Welt, aber ihr Sinn ift gar nicht von dieser Welt, sie sprechen mit Paulus: "Unser Wandel ift im Himmel!" Mein Führer sagt mir, ihre Empfindungen senen so beschaffen, daß sie sich schon auf dieser Welt selig fühlen.—D lies ber Führer!—so bat sie ihn nun—sen doch daran, daß ich und alle die Meinigen—ach! ich will es so herzlich gerne Jedem gonnen—es hier auch so weit bringen."

Nach diesem Gespräche mar sie, wie in sich selbst vertieft, mehrere Minuten gang frille, doch nahm jedes Umstehende an ihren Lippen und an ihrer Junge deutlich mahr, daß sie sich abermals mit ihrem Kuhrer unterhalte. Bald darauf sieng sie auf's Neue

ju reben an, und fagte:

"Ich babe mich bei meinem Rubrer um meine zwei Bruber, ben F .... F .... der Unno 1808 geboren, und im Jahr 1814 ges ftorben ift, und um ben J .... E ...., welcher als ein Rind von vierzehn Tagen im Sahr 1820 farb, erfundiget, ich munfchte fehnlichft auch diefe zu feben, und er fagte mir : "Du fieheft viels leicht wirklich Ginen." Darauf gab ich zur Untwort : 3m Bes reiche der Geligen find mir Alle Bruder und Schwestern, bas weiß ich mobl; wer bift denn du, und wer mareft du auf unserer Erde? Auf Diefes fagte mir mein Ruhrer: "Die Dlutter, Die bich unter ihrem Gerzen getragen und geboren hat, hat auch mich geboren, ich bin bein Bruder Frig, und auf gottlichen Befehl gu beinem Fuhrer ernannt worden. Ich febe meine Eltern, Ge= schwiester und die andern Unwesende auf das vollkommenfte, und fenne auch ein jedes, aber ihr Augenlicht reicht bei weitem nicht fo weit, daß fie auch mich feben fonnten; benn fie find Rleifch, ich aber bin Geele und Beift. Cage ihnen, daß ich meinen Wohnort in der Conne habe, mo ich als Lehrer angestellt bin, und die Rinder unterrichte, welche, wenn fie noch lebten, 8 bis 9 Jahre alt maren."

Nachdem sie diese Nede vollendet hatte, so brach sie in einen Fluß von Thranen aus, vor Freude, daß sie einen so hochseligen Bruder habe. Man fragte sie nun nach seinem Anzuge und nach

feiner Beffalt, welche fie fo befchrieb :

"Sein Angesicht ift hellglanzender als die Conne, fein Auge feurig und doch voll Liebe, fein Saupt ift mit einer Krone voll Edelsteinen geziert, fein Bewand mehr als glanzend = weiß, und um die Bufte mit einer rothen Scharpe gleichsam befestigt; bas Rothe weiß ich mit feinem auf der Welt in Vergleichung zu brinzen, ich vermag es nicht, die Schönheit dieser Karbe mit Worten recht auszudrücken. Mein Führer—fuhr sie fort—fehrt nun zurück, und führt mich wieder auf unsern Erdenball; er fagt mir: ben meiner nächsten (britten) Reise wolle er mir einige Flüße, die im Wonde sind, zeigen; dieses wird den Sten dieses Wonats, Nachmittags ein Uhr, geschehen. So wie meine Mondreisen volstendet sind, so werde ich in einen Stern geführt."

Damit hatte bas Gefprach ein Ende; einige Minuten nache her öfnete sie wieder ihre rechte Sand, mit welcher sie stets ihren Führer fest hielt, als Zeichen, baß solcher abgegangen war: erst gehn Minuten später erwachte sie wieder voll Freundlichkeit, und

fragte die Umftebenden :

"Wie lange diefesmal ihr Schlaf gedauert, und mas fie in demsfelben gesprochen habe, weil fie in ihrem machenden Buftande fo-

gar nichts mehr wiffe, mas mit ihr vorgegangen mar."

Nachdem ihr Alles ergahlt worden war, fo munderte fie fich ungemein, und konnte kaum glauben, fo etwas gefagt zu haben, weil ihr von Allem nicht bas Mindeste mehr bewußt sey.

#### -205HHHH200-

#### Dritte Reife in den Mond.

Jebesmal wenn sie in ben Schlaf fam, wurde sie einige Minuten zuvor ganz ftille. So geschah es auch am 6ten November Nachmittags vor ein Uhr. Kaum hatte die Stunde ausgeschlagen, so schlief sie auch schon. Nachdem sie ihren Führer empfangen hatte, so sagte sie:

"In vier Minuten bin ich im Monde."

Diefes ift auf die Cefunde eingetroffen, indem fie nach Ablauf berfelben ihre Unfunft bafelbft mit den Worten anfundigte :

"Bald werde ich in eine Ctadt geführt, welche Bethu fas

lem heißt."

Nach einer furgen Paufe fieng fie an:

"Diefe Ctadt gefällt mir nach etwas beffer, als bie vorige, wies wohl auch felbe gang fcon ift; bie Ctrafe barin ift wieder fo besengt, als die vorige, aber eben fo fanft zu geben."

Rachdem fle diefelbe durchmandert hatter fuhr fle fort :

"Ich werde außerhalb der Stadt auch diefesmal wieder in ein graßes Gebäude geführt, welches dem vorigen nichts nachglebt. Der Gang in demfelben hat alle Alehnlichfeit mit dem vorigen; nun komme ich in den Saal, welcher aber etwas breiter ift, als der vorige; hier ift die Anzahl der Berstorbenen größer, auch treffe ich Sinige an, die ich auf unferer Erde kannte. Ihre Anzüge sind denjenigen gleich, welche ich schon beschrieben habe; sie has ben ebenfalls ihre Lehrer, und es herrscht die reinste Liebe, Sinstracht und Unbefangenheit unter ihnen. Die Achtung gegen melnen Führer ift eben so groß, als ich sie in den beyden ersten Reissen angab; ich aber werde nur bewundert, denn Alles weiß es, daß meine Seele noch in meiner sterblichen Fülle ift."

"Nun komme ich an einen Ort, um welchen in einen zirkelerunden Ring herum ein krystallhelles Waffer fließt, man konnte es für ftillstehend halten, was gleichwohl nicht der Fall ift. Auf dem Plage oder der Insel, die das herumfließende Waffer einschließt, stehet ein großes und ganz langes Gebäude, das hoher ist als jene, in welche ich schon eingefährt worden bin; über den Flußführt eine schone Brucke."

Un dem Webaube angelangt, fagte fier

"Ich werde auch in daffelbe eingeführt; hier aber ift der Caal nicht unten, wie in den vorigen, ich muß eine Stiege aufwarts steigen.—Ich fomme nun in einen großen Caal, da find wieder teine Andern, als folche, die auf unserer Erde verstorben sind; auch hier ift Alles voll Gintracht und Liebe; nur sagt mein Führer: Jene, welche er mir trüber zeigte, sepen etwas vor diesen; sie has ben ebenfalls ihre Lehrer."

Bald darauf fagte fie :

"Run werde ich zurückgeführt."

Wahrend ihrer Nudreife wurde sie gefragt: Wenn dann ihre vierte Reise in ben Mond vor sich gehe? Und darauf erwies berte sie:

"Rachften Donnerftag, den Sten November, Rachmittags halb zwen Uhr."

Codann redete fie ihren Bruber, mit welchem fie in Rapport fand, mit folgenden Worten an:

U.... fo wie mich mein Fuhrer verlaffen hat, fo mache von

meiner hergarube an, bis auf meinen Kopfwirbel rudwarts gehn

Etreife, bann ermache ich balber und leichter."

Diefes murde punttlich befolgt, fie fam auch zehn Minuten nachher wieder zu ihrem vollen Bewußtseyn. Obwohl übrigens munter, flagte fie jedoch über Mattigkeit, wußte aber wieder nicht bas Geringfte von allen ihren Aussprüchen.

#### -000000000-

#### Vierte Reise in den Mond.

Um 8. November 1832 waren mehrere gelehrte und auch ans bere Personen anwesend. Gie sprach mit jedem, so wie aber die Beit bes Schlafes heran rudte, fagte fie:

"Run muß ich mich legen."

Und verfiel auch, nachdem fie diefes gethan hatte, in ihren Echlaf. Nachdem fich ihr Fuhrer bei ihr eingestellt hatte, wurde sie gefragt: wo sie sich befinde? barauf antwortete sie:

"Roch bier, nun aber beginnt meine Reife und in vier Minus

ten bin ich im Mond."

Cogleich zogen alle Anwesende ihre Saschenuhren heraus, und nachdem drei Minuten verstoffen maren, wurde sie gefragt: ob fie ihre Reise vollendet habe? Cie erwiederte:

"Noch nicht, es ftehet aber feine volle Minute mehr an."

Co wie die vier Minuten auf die Cecunde bin abgelaufen mas

ren, ba fagte fie unaufgefordert :

"Run bin ich ba,—nach einer kleinen Paufe fuhr fie fort beute werde ich von meinem Fuhrer auf einen Berg geführt.— Un dem Fuße deffelben angelangt, fprach fic: in drei Minuten babe ich ihn mit meinem Führer erftiegen."

Much jest murben die Tafchenuhren wieder in Unwendung gebracht, und als die bestimmte Beit auf die Secunde bin verfiris

chen mar, fo rief fie:

"Run ift er erftiegen!"

Cie murbe nun um beffen Geftalt, Sohe und Eroge gefragt, und erwiederte:

der ift rund und um ihn herum fteben Baume, oben hat er auch eine schone ebene und einige Baume, aber nicht fo groß, ale

sie um den Berg herum sind; die Luft auf demselben ift außerst angenehm, ich wunsichte dableiben zu durfen. Der Berg hat viel Aehnlichkeit mit der Weilheimer Limpurg, nur hat er den großen Umfang und dieselbe Sohe nicht. Bon ihm aus sehe ich noch vies le Berge, theils kleinere, theils aber auch großere, Waldungen, Bache, Stadte, Dorfer, einzelne und wieder mehrere Gebaude bei einander. Die Gegenden sind ganz angenehm; der Berg heißt Sin a o.—Run fehre ich zuruck."

Cogleich wurde die Frage gestellt: wie viel Zeit gebrauchst

bu, bis du wieder das Thal erreichft?

"Rur zwei Minuten"-gab fie zur Antwort; und auch biez

fes traf wieder auf die Cecunde ein.

"Tekt, sprachsie, werde ich von meinem Kuhrer wiederum in den Saal, in welchem ich vorgestern auf dem Kestlande war, geführt, mein Kührer fagt mir, er habe mir daselbst noch mehreres zu zeizgen. Daselbst angesommen, suhe sie fort: hier bemerfe ich mehzerer Lehrer, als bei den Vorigen; sie singen gerade, und ich habe auf unserer Erde noch nie einen Gesang der Art gehört, es kann auch feiner mit diesem verglichen werden, eine andere Musisc aber höre ich für jest nicht. Die Einheit, Liebe und Eintracht, die da ihre Keimath hat, bin ich nicht im Stande Euch genug zu beschreiz ben.—Ich werde nicht wieder durch die Stadt geführt, durch welz die ich ben meiner dritten Reise geleitet worden bin; sondern ich werde auf einen Punkt geführt, von welchem aus ich auf unsere Erde herunter sehen kann."

Es wurde gefragt: wie groß unfere Erde ihr erscheine?

"Um ein ziemliches mehrmal größer, als eine große Regelfugel. Unfere Erde ift ein dunfler Korper und fiehet von hier aus schwärzelich aus, und ift wie ich schon einmal angegeben habe, wohl in die vierzigmal größer als der Mond. Ich hatte gar nicht gewußt, daß diese runde Rugel, die ich erblickte, unsere Erde ift, wenn es mir mein Führer nicht gesagt hatte, mit den Worten: "auf diesem dunfeln Flecke wohnest du."

Auf Berlangen der Unwesenden wurde sie wiederholt gefragt: wie denn der Mond in Rudficht der Kalte und Warme sen? da

fagte fie :

UIch habe es ja ben jeder Reise gefagt, daß ich ihn mild finde. Ich erinnere mich wohl noch daß man fagte, daß die Gelehrten ihn als einen falten Korper ausgeben, es ift aber durchaus nicht fo;

derjenige, welcher eine Gegend bereift, muß es boch bestimmter wiffen, als einer der nur muthmaßlich urtheilt, und wie konnte es sich auch anders als nach meiner Angabe mit ihm verhalten, da er ja doch ein Ort der Seligkeit ist!—Mein Führer sagt mir: wir Erdewohner seyen, wenn von uns ein Bekannter und Gekannter sterbe, sogleich mit unserm Urtheile fertig; diese sind aber meistens grundfalsch, denn nur Gott allein ist der alles durchschauende gerzenskenner; hier wird nicht nach dem Neußern, sondern auf das allergenaueste nach dem Herzen gerichtet. Darum bitte ich Ieden was ich bitten kann: Nichtet ja nicht! sondern gebe nur ein Seder auf sich selbst recht acht, daß er seine Seele rette, und vergleiche mit andern, denn ein Jeder hat ganz genug mit sich selbst zusich nie thun.

Rachdem fie diefe Rede vollendet hatte, fo zeigte fie an :

"Daß nun ihre Rudreise beginne, und sie in vier Minuten guruck sen, so wie sie ihr Führer aufwarts führe, so führe er sie auch wieder auf unsere Erde abwarts."

Bahrend diefer Rudreise murbe sie gefragt: wenn sie wieder

eine Reise unternehme? barauf erwiederte sie:

"Rabften Camstag, pracife bis ein Uhr."

Gleich darauf verließ fie ihr Rührer und bald hernach fagte fie : "A.... jest wede mich auf die angegebene Weise auf."

Richt lange nachher erwachte sie voll Freundlichkeit, aber wies ber voll Unwissenheit von dem, was mit ihr vorgegangen war.

#### **◆6**◆

#### Erste Reise in den Merkur.

Den 10. November 1832, Mittags 1 Uhr, fam sie wies ber auf den Schlag hin im Schlaf. Zedesmal ift es einige Mis nuten angestanden, bis sich ihr Kuhrer ben ihr einstellte; so wie sich derselbe den Kennzeichen nach ben ihr eingefunden hatte, so wurde sie gefragt: wie viel sie Seit gebrauche, bis sie in den von ihr angegebenen Ort komme? da sagte sie:

"Eieben Minuten;"

welches wieder auf die Secunde bin eingetroffen ift; barauf fprach fie:

"Auch diefer gleicht einer Welt; ich werde von meinem Fuh-

rer in eine Ctadt geführt, die aber viel fconer ift als jene Ctade te, welche ich in bem Mond gefehen habe."

Auf Befragen wie biefe Stadt beiße, da fagte fie:

u3 faifalem, dafelbit werbe ich in ein gang fcones Bes baube geführt, und in einen fehr großen Caal."

Nachdem fie dafelbit eingetreten mar, fo gerieth fie in eine auf-

ferordentliche Freude, und brach bann in die Worte aus:

"Ich fehe hier, wie mir mein Führer fagt, wieder keine andere als folde, die auf unserer Erde gelebt hatten; alle sind sehr schon weiß gekleidet, und alle haben um die Hüfte rothe Bander; sie sind um ein bedeutendes feliger als diejenigen, die in dem Monde sind, obwohl sie auch ihre Lehrer haben. Die Musick, welche ich da hoere, vermag ich wegen ihrem Pohlklang nicht genug zu rühmen; Weltmussicher können mit Himmlischen in gar keine Bergleichung gestellt werden."—

Darauf murde fie gefragt : ob fie da Niemanden fenne? wor=

auf sie mit "Rein" antwortete.

Wie sie so in ihrer besten Zufriedenheit da lag, so wurden, auf Zureden anderer, mehrere Fragen an sie gerichtet, welche sie aber mit derben Berweisen beantwortete; man gewahrte einen redens den Beweis von Mismuth in ihren Gesichtszügen, weil sie in ih-

rer Freude geftort murde; fie fagte endlich auch :

"Mein Führer fagt mir, ein jedes hat feine Zeit; fage unferm Bruder, daß er dich und mich mit dergleichen Fragen nicht mehr bestäftigen solle.—Ich bin nun gestort, auch mein Führer scheint mir nicht mehr so freundlich zu senn, als wie anfangs; was ich heute versaumte, will ich in meinen drei Reisen in den Merkur vachhosten. Nach diesem bereise ich die Lenus."

Man ftellte nun die Frage an sie: ob ihr von ihrem Führer für Kranfe und Nothleidende nicht auch Seilmittel angegeben mer-

ben? ba fagte fie :

"Jest noch nicht, ich habe hiezu noch andere Planeten ju be-

Nun wurde fie gefragt: wodurch fie dann fehe, weil ihre Ausgen fo fest gefchloffen find? darauf gab fie zur Untwort:

"Ich febe vermittelft des Magens."

Auf biefes hin wurde ihr eine Uhr auf ben Magen gelegt, und gefragt: ob fie die Stunde der wirklichen Tageszeit nach derfelben angeben konne? ba fagte fie:

"Jest noch nicht, erft wenn ich die Benus bereife. Beim bes ften somnambulen Buftand kann nicht jeder Gegenstand auf eins mal beachtet und beurtheilt werden. Ich bedaure es nur allzus sehr, daß der Aerzte so gar wenige sind, welche einen solchen Bus stand wirklich verstehen und zu behandeln wissen."

Run wurde die Frage an fie gerichtet : Wie es fomme, daß fie ben Merfur vor der Benus bereife, ba boch diefe unferer Erde nas

ber fen, als jener? barauf faate fie :

"Diese Frage ift für jest feiner Antwort werth; ich hange nicht von mir ab, fondern von meinem Führer, vielleicht wird es mir fpater vergonnt, diese gelehrte Weltfrage zu beantworten."

Rach diesem wurde fie gefragt: wenn fie ihre zweite Reise in

den Merfur mache? da fagte sie: "Morgen Mittag bis ein Uhr."

Alle diefe legtern Fragen wurden mahrend ihrer Herreife von dem Merfur an fie gestellt, und von ihr beantwortet. Bald dazrauf offnete sie ihre rechte hand, als ein Zeichen, daß ihr Führer sie verlaffen habe, und gleich nachher weckte sie ihr Bruder. Alls sie in den wachenden Zustand zurück fam, so fagte sie fogleich:

"Daß es ihr diefesmal gar nicht fo wohl fen wie fonft, fie felbst

aber wiffe die Urfache davon nicht anzugeben."

Gelehrte fchrieben folches ben vorgekommenen Storungen ju;
— fie blieb diefesmal auch langer liegen, nahm fehr wenig Speife ju fich und legte fich bald barauf wieder ju Bette.

### 

#### 3 weite Reife in den Merkur.

Den 11. November fam sie bestimmt auf die angegebene Zeit in Schlaf. Die Bahl der Buschauer von Gelehrten und Ungelehrten war sehr bedeutend. Nachdem sie sechs Minuten eingeschlafen war, so fam ihr Führer bei ihr an, und nach eis ner kleinen Pause fagte sie:

"Nun trete ich meine zweite Reife in ben Merfur an." Muf Befragen: Wie viel Zeit biefe Reife erforbere? fagte

fie:

"In fieben Minuten bin ich an Ort und Ctelle."

Rach Berfluß von drei und einer halben Minute fagte fie unaufgefordert:

"Nun ift fie jur Salfte jurudgelegt."

Und als die sieben Minuten auf ein Saar verftrichen was

ren, da fagte fie:

"Nun bin ich an Ort und Stelle; so eben trete ich an bas Thor ber Stadt, in die ich heute geführt werde; ich somme aber nicht sogleich durch das Thor, der Singang gleicht eiznem Walle, und glanzt wie Gold; mein Führer aber fagt, es sen nicht von Gold; nur diese Art der Steine gleiche dem Golde. Ich fann Such die Ferrlichkeit und Schönheit dieser Stadt, welche ich jest durchwandere, nicht genug schildern; die Strasse ist mit großen weißen Platten belegt, der weißeste Marmorsstein ist nicht so weiß, und bei weitem nicht so glanzend."

Man fragte nach bem Namen diefer Stadt, da fprach sie ,, Sie heißt Teremia; die Stadt ist ziemlich lang, die Straße aber nicht gar breit, und die Gebäude von beiden Seizten gleich gebaut. Mein Führer fagt mir: Diejenigen, welche auf der Mittagseite wohnen, sein jedes habe alle Gebäude den Beitläufen nach durchzuwandern, bis es in eine höhere Seligseit versseht werde. — Nun werden mir auch die Seligen, welchen von unserer Erde aus ihre Wohnungen hier angewiesen wurden, gezzeigt, und zwar wieder in einem eigenen Gebäude. Mein Führer fagt, das seinen die Lehr Sale, allwo sie sich oft zu verssammeln haben; es werden ihnen auch Aufgaben gegeben, welche sie für sich zu lernen haben, diese seyen aber keine Last für sie, sondern ein wahres Bergnügen."

"Run werde ich eingeführt!" -

rief fie voll Beiterfeit aus, und nach einer furgen Paufe fuhr fie

fort:

,,Ich werbe hier Mehrere gewahr, die ich auf unferer Erde kannte. Ei, jest fangt die Mufik an; — nach einer kleinen Paufe fagte fie — jest fallt der Gefang mit ein, die Tone und die Stimmen, welche fich hier horen laffen, konnen unmöglich mit irs bifchen verglichen werden; es ift durchaus ganz anders, ich weiß keine Worte, um Euch auch nur das Mindefte davon beizubringen, oder auch nur einen Ton von dem Gefange anzugeben."

"Die Gintracht und gegenfeitige Liebe, Die bier ift, fann ich gar

nicht genug auffprechen, benn es waltet hier fein Ansehen ber Person vor; hier gilt derjenige, welcher der Angesehenste und Reichste auf unserer Welt war, nicht mehr als jener, welcher auf unserer Welt für gar nichts geachtet wurde; wie einer bei Leibess leben gethan und gehandelt hat, so wird er hier in diesem Leben ges richtet."

Cie brach in Freudenthranen aus, bald aber fieng fie wieder

mit folgenden Worten gu reben an :

"Ich bin von meinem Subrer aufgefordert, Guch Allen, Die Ihr hier anwesend fent, Folgendes zu fagen: Bei meiner letten Reife, die ich (ich muß mich ausdruden, was fie find) gu ben Bers Dammten machte, borte ich Folgendes unter benfelben, mas ich bas male nicht fagen durfte, weil ich noch feinen Ort der Celiafeit bereist hatte : Dier verfluchen Rinder die Eltern, und Eltern die Rinder; ich berte folche, welche fagten : 3ch verfluche die Cecuns be meiner Zeugung, und die Stunde, in welcher ich geboren bin : warum bin ich nicht als ein Monfirum (Mifgeburt) auf bie Welt gefommen, und fogleich, als fur die Erde, welche ich bewohnte, und in welder ich alle Lafter ber Cunde ausübte, unbrauchbar. als ber gartefte Caugling gewaltsamer Weife in die andere Welt verfest worden? Warum nicht Taglobner oder fruppelhaft? Uch. rief ihm ein Underer, ber in gleicher Berdammnig war, ju: Much Diefe Gefinnungen find bier! Geburt, Abfunft und Wohlftanb baben uns nicht verdammt, fondern das Nichthalten, Nichtthun und Nichtglauben der Gebote Gottes !" -

"Fier findet fein Celbitmord mehr Statt, er ift eine ganze Unmeglichfeit; benn alle Menfchen, von Abam an, haben ben Sauch Gottes in fich, und biefer ift unauslosbar. Mein Führer fagt mir: Gott felbit fonne es eben fo wenig, als daß er etwas Geschehenes ungeschehen machen fonnte; barum fagt auch bas geoffenbarte Wort Gottes: "Ihr Burm wird nicht fterben, und

ihr Teuer wird nicht verloschen."

Rach einer furgen Paufe fuhr fie fort:

"Wein Führer fagt mir: Codomitifche Cunden, Surerei, (ich mußte vorher gar nicht, was eigentlich die Furerei im wesentlichen Sinne nur bedeutet), wobei die meiften Kindermorde vorgehen, und Shebruch werden, wenn der Mensch nicht bei Lebzeiten zur lebendigen Erfenntniß seiner Cunden fommt, und eine wirkliche Bergebung derselben erlangt, im dritten Erade der Berdammniß

ewig, ewig gestraft; diese Cunden halten mit der Cunde des Mordens und der Zauberei ein Gleichgewicht. — Ich wußte nicht, was Paulus mit den Worten sagen wollte: "Etumme Cunden", was diese seyn sollten; mein Führer sagt mir: Diese gehen bei der Lurerei und gar zu häusig in geregelten Ehen vor, wodurch das Zeugen der Kinder boshaft unterdrückt und vereitelt wird. Ich verstehe dieses nicht im wesentlichen Sinne, was mein Führer damit sagen will, was ich aber hier sagte, das verschweiget ja nicht. Mein Führer sagt mir: Die Sünden, welche auf eurer Sündenwelt vorgehen, werden nicht einmal zum zehnten Theil ofe sendar, oder daß sie nur zu einer kleinen Bestrafung kommen; Bestrafungen einer Sünde der Art auf der Welt, wenn der Mensch sich nachher nicht von ganzem Ferzen bekehrt, sinden in der andern Welt durchaus keine Aberchnung."

Sie wurde nun ein wenig ftille, fobann fieng fie wieder an : ,,Mein Buhrer fagt mir : Du wunderst dich for über die Seligfeiten, die bier find, wie wirft du dich erst wundern, wenn

bu beine Reifen in die Conne machen wirft."

Run machte fie das Unerbieten :

"Wenn Jemand nach verstorbenen Eltern, Gatten, Rindern ic. fragen wolle, fo folle es durch ihren Bruder gefchehen; wenn sie schweige und feine Antwort gebe, so habe auch ihr Führer geschwiegen, gabe sie aber Antwort, so sen er an dem Orte, in welschem sie ihn angebe, indem ihr Führer es wiffe."

Wer in Sweifel war, der fchwieg; Undere, die in einer zuverstäßigen Soffnung franden, ließen fragen; da fagte fie bei

Emem:

"Der - bie - ift in der Conne, ein Underes im Uranus, in der Benus ze."

Nachher fuhr sie fort:

"Mein Kuhrer fagt mir: Wenn ich meine Connen : Riefen mache, fo bekomme ich noch einen Fuhrer, indem ich es vor Serralichfeit fonft nicht ertragen fonnte, und derfelbe ift mein und dein Gefchwifterfind, namlich der Georg Golg."

Cie fam wieder wie in eine Entzudung vor Freude, darauf wurde fie um die Befchaftigung der feligen Geifter gefragt, und

antwortete:

"Auch diese haben zu lernen, ich zähle hier acht Lehrer, denn bas Lernen hort in ewige Ewigfeiten (fo brudt fich mein Führer

aus, ich weiß nicht, warum er diese Worte so oft gebracht) nicht auf. Er sagt mir: Wie Bieles gehet auf beiner Cundenwelt vor, worüber die Fragen zu Millionenmalen gemacht werden: Warum thut Gott so handeln und nicht anders? Wir vermögen es nicht mit einer göttlichen Weisheit und der Regierung Gottes zu vereiznigen. Uch, fährt er fort, es macht sowohl für Unselige als Seslige in der andern Welt eine lange Beschäftigung aus, bis sie das ihnen Näthselhafte von eurer Welt, in der Welt, in welcher du jest bist, enträthseln. Da wundern sie sich erst über die Weisheit Gottes, und schämen sich ihrer Thorheiten; der Mensch weiß gar nicht, wie furzssichtig er ist."

"Mein Führer fagt: Biele, ja Ungahlige, die auf beiner Sundenwelt als große Gelehrte erscheinen und sich auszeichnen, fommen hier meistentheils als die großesten Narren an, sie rusten selbst über einander aus: Wir Narren haben des rechten

Weges verfehlt!" -

"Spare und verschiebe ja feiner seine Buße bis auf das Sterbebette auf, denn der ist wahrhaftig betrogen! Glaubet denn ihr, Gott, der Welterlöser und der Geist Gottes sepen so bald ausgeschnt? Was ich Euch sage, das sage ich Allen, zum Seligwerden wird unendlich viel erfordert; eine vorherige Buße muß uns zum Tode vorbereiten, nicht erst der Tod zur Buße leiten; wir mussen hier, in der zeitsichen und vergänglichen Welt, der Sunde absterben, wenn wir nicht ewig verderben wollen; die Seligseit zu erlangen, ist wahrhaftig feine Kleinigeseit. Der Mensch muß neu geboren werden, und nach dem innern Werthe auch ganz umgeschaffen seyn; es fostet aber Zeit, Ernst und Mushe, und auch eine unbeschreibliche Wachsamseit.

"Noch etwas habe ich aus Auftrag meines Führers zu bemersten: Wenn z. B. ein Mensch vorher in der Buße und Befehrung gestanden ist, aber seine Kand wieder vom Pfluge zurückgezogen hat, und in die vorigen Gunden verfällt: das dient ihm nichts weniger als zu einem Borschub, denn das Seligwerden erfordert ein beständiges Wachen und Treue, hier darf gar nicht ausgesest werden. Nehmet das Wort Gottes zur Hand, ob es nicht eben

fo fpricht!"

Diefes rief sie voll hohen Gifers aus, fodann fagte fie:

"Mein Führer hat fid) diefesmal lange bei mir verweilt, jest aber geht meine Rudfreife an."

Bahrend derfelben murbe fie gefragt: wann fie ihre dritte Reise in den Merkur vornehme? Da antwortete fie:

"Den 13. diefes Monats, Rachmittags 1 Uhr, denn ich be=

barf biefesmal einer befondern Erholuna."

So wie sich ihr Führer verabschiedet hatte, sprach sie: "Bruder, jest wede mich auf, mache aber zwei Streifen mehr

als fonft, ich werde diefesmal spater wach als die vorigemale." Es dauerte noch 25 Minuten, bis sie wach wurde, sie erwachs te gwar mit der beffen Beiterfeit, flagte aber febr über Mattia= feit und blieb darauf noch zwei Stunden im Bette.



## Dritte Reise in den Merkur.

Um 13. November fam die Comnambule auf die angegebene Beit richtig wieder in ihren fomnambulen Schlaf. Die Ungahl berer, welche fie zu feben und zu horen wunfchten, war fo groß, daß faum der britte Theil berfelben zugetaffen werden fonnte, in: dem felbe das Zimmer, in welchem fich die Comnambule nieder= legte, nicht gefaßt hatte. Sobald fie fich im Angesicht aller Answesenden zu Bette gelegt hatte, so dauerte es kaum eine halbe Mis nute, als sie schon im tiefsten Schlafe lag. Funf Minuten nach= her stredte sie ihre rechte Sand aus und empfieng ihren Fuhrer; bald darauf faate fie :

"Run trete ich meine britte Reife an und in fieben Minuten

lege ich fie auch wieber gurud,"

was auf die Secunde hin eingetroffen ift. Sobann fprach fie: "Ich werde wieder in eine Stadt geführt, die heißt De f o= pot hamien, auch hier haben folde felige Beifter, die auf un= ferer Erbe wohnten, fur jest ihre Beimath. Das ift immer ans junehmen, daß bei allen Geligen die reinefte Liebe und Gintradht ju Saufe ift, hier fann im Mindeften nicht geduldet werden, mas die Seligfeit nur im Geringsten storen wurde.—Indem ich mich dem Gebaude und Saale naherer, allwo ich die Seligen in ihrer Berfammlung antreffe, fo bore ich eine folche vorzüglich fcone Mufid und Gefang, daß, wenn alle Tonfunftler von gang Guropa, fo wie auch alle berrliche Ganger, im beften Ginflang fich

hören lassen könnten, dieselbe Musick und Gesang gegen das was ich hier höre, in gar feinen Vergleich zu bringen ware; ihr wurz det vor Entzücken ganz außer Euch selbst gerathen, könntet Ihr diese Musick vernehmen.—Ein sterbliches Auge und Ohr ware nicht vermögend die Schönheit des Saales, die Unnehmlichseit der seligen Geister, besonders der Lehrer, welche Kronen auf ihren Häuptern haben und dadurch vor jenen ausgezeichnet sind, anzussehen, und die Musick zu vernehmen; wenn diese, auf unserer Erde, auch in die herrlichsten Schlösser, Pallaste und Gebäude geführt würden, es ware ihnen unerträglich, und eine wahre Last.

Denn ich nicht dem Geiste nach hier ware, und durch den Masgen sähe, und wenn ich nach meinem Erwachen dessen mir hier gezeigt wird, bewußt ware, so ware ich für die Erde ganz unbrauchbar, und allen Menschen, mit welchen ich in einem Umsgang leben müßte, eine wahre Pein und Last."—

"Die Stadt, die ich durchmandere, habe ich Euch noch nicht geschildert; sie hat mit den verigen viel Aehnlichkeit, ich weiß selbst nicht, ob ich richtig urtheile oder nicht, es scheint mir immer eine schoner zu senn als die andere, nur muß ich bemerken, was ich schon ofters sagte, daß die Straßen innerhalb der Stadt nicht

gang breit find, die Thore aber find fehr weit und breit."-

Aus Auftrag eines Theologen wurde die Frage an fie geriche tet; von und aus welcher Gatrung Menschen denn die seligen Be-wohner seyen? Es entstund eine fleine Pause und wurde mehr als beutlich wahrgenommen, daß fie mit ihrem Kuhrer Nuckspra-

che nahm; fodann fagte fie:

"Sabe ich nicht jedesmal gefagt, daß hier Erdens oder Welts Bewohner seyen, darunter habe ich alle Nationen und Religionss verwandte verstanden. Ist denn euch die Stelle, oder das zehnte Capitel in der Apostelgeschichte nicht bekannt, wo dem Apostel Petrus in einem Gesicht gezeigt wurde: "daß Gott die Person nicht ansiehet, sondern in allerlei Bolf, wer ihn fürchtet und recht thut, der ist ihm angenehm," so verhält es sich in der seligen Ewigseit. Derjenige, welchen die Vernunft, Schmeichler und Heuchler oft ganz selig preisen, ist in Gottes Liste gestrichen: das gegen der, dem die Welt dieses Zeugniß nicht erweiset, in die Sesligteit geführet wird. — In nichts täuschen sich die Menschen mehr, als in ihren Urtheilen über Abgestorbene. Mein Führer sagt mir so eben: in der Ewigseit gehe es so gerecht und unpars

theilsch zu, daß der scharsste Menschenverstand nicht vermögend sen es nur zu fassen; es geschähe keiner abgestorbenen Seele um ein Haar breit, weber zu viel, noch zu wenig, es sen Strafe und Belohnung auf das punktlichste abgewogen. Freilich sey unter denjenigen die das geoffenbarte Wort Gottes gehabt und unter des nen die es nicht gehabt haben, ein großer Unterschied zu machen; Lestere werden nach dem Maßstabe gerichtet, in wie weit sie der Stimme des Gewissens und dem ihnen in ihr Herz geschriebenen Geses Folge geleistet haben; die ewige Weisheit wisse alles so auszugleichen, daß wir uns nur mehr als wundern werden. Nicht nur hier, sondern auch im Mond, habe ich Juden und Heiden, und von allen Nationen und Religionen selige Geister angestrossen."

Rachdem fie diefe Rede vollendet hatte, fo fagte fie unaufgefordert:

"Es durfen auch heute wieder Fragen wegen Abgestorbenen an mich gemacht werden, mein Fuhrer sagt : er verweile sich noch langer bei mir."

Rach dieser Aufforderung zeigte sich eine sehr bekümmerte Mutzter von hier, welche über das Schickal eines Sohnes, Namens G.... S.... Auskunft wünschte. Derselbe erlernte bei G... H... K.... S. in St.... die Handlung, und hatte aus Auftrag seiner Principale am 28. October 1819 eine Geschäftse Neise nach W.... voberamts Geißlingen zu machen. Zwischen H.... und E.... verunglückte berselbe; erst einige Tage später wurde sein Leichnam bei D..... im Neckar gefunden, und noch ganz kennbar herauß gezogen; er war zwanzig Jahre alt. Es wurde über diesen Uns glücksfall verschiedenes gesprochen; einige vermutheten sogar, er dürste sich selbst in den Neckarsluß gestürzt haben; weil demselben aber von seinen Principalen durchaus fein Bergehen zur Last geslegt werden konnte, indem er von denselben geliebt und geachtet war: so war nichts anders zu vermuthen, als daß er von einem Straßenräuber gewaltsamerweise um das Leben gebracht worden wäre, und daß sich dieser des Maulthieres, welches er geritten hatte, das mit einigen Hundert Gulden Geld bepackt war, habe bemächtigen wollen.

Der Comnambule war von der hier erzählten Gefhichte fehr wenig befannt, weil sich biefer Unglucksfall schon bor vierzehn

Jahren ereignete. Auf Befragen, wie es ihm ergangen fen, und wo nun feine Geele fich aufhalte, erwiederte fie folgendes :

WBer den S ..... fur einen Gelbstmorder gehalten hat, hat ihm im hochften Grade unrecht gethan, das war er nicht; fondern er ift gewaltsamerweise ermordet worden. Er ift furb erfte von fei= nem Thier auf die Erde geschleudert worden, und erhielt fobann einige fchwere Siebe, die ihn in eine Ohnmacht verfesten; nach diefem murde er erft in den Neckar geworfen, aus welchem er fich wegen dem Vorhergegangenen nicht mehr retten fonnte. Derie= nige, welcher den Mord an ihm begangen hat, verfehlte feinen 3med gang, er glaubte das Thier werde bei feinem Reiter bleiben, diefes aber hat fich meg gemacht und ber Morder fonnte es nicht wieder einholen, indem baffelbe in vollem Lauf Ct ..... zueilte und den rechtmäßigen Gigenthumern das Geld vollfam überbracht hat. -Der Merder ift noch auf diefer Welt, hat aber, wegen feinem bofen Bewiffen, feine Rube Tag und Racht .- Der Berungludte hingegen, wohnt in der Ctadt De fopothamiem; fo eben wird er mir von meinem Subrer gezeigt, er fpielt auf einer Sar= fe \*) und ift recht felig. Die Eltern follen fich ja beruhigen, wenn ihm die gange Belt zum Besite eingeraumet murde, fo murde er bestimmt nicht mehr gurude fehren."

Bon dieser Geschichte hatte die Comnambule beinahe gar nichts gewußt, und so, wie sie folde erzählte, ift es nach allen vorliegens den Beweisen ergangen; alle Unwesenden wunderten sich über diese Erzählung in einem so tiesen Schlafe, zumal da die Sommambule den Verunglückten auch gar niemals gekannt hatte.

hierauf ließ eine Wittwe nach ihrem vor mehreren Sahren verftorbenen Manne fragen; nach einer fleinen Beile fagte fie;

"Der ift vor nicht gar langer Zeit vom erften Grad ber Unfeli-

gen, in den Mond verfest worden."-

Gleich darauf ließ eine Schwefter, um einen zur Nachtzeit im Felde, bei einer Schaafheerde, nahe bei Ulm, todtgeschlagenen Bruder fragen, indem durch alle Untersuchungen dieserhalben so gar nichts heraus gebracht worden war. Nach einer kleinen Weile fagte sie:

"Dem ift's ewig mohl, feine Seele ift in der Conne, er fam hins über als ein Junggefelle und war immer ein edler Jungling. Mir

<sup>\*)</sup> Diefes Instrument spiclte er auch bei Lebzeiten fehr gern!

ift von dieser Geschichte nichts bekannt geworden. Weiter aber fras get mich ja nicht; der Gemordete ist an einem ganz seligen Orte, und dessen Morder kommt noch an seinen Ort, wo er empfangen wird, was seine Thaten werth sind."

Gie feste noch hingu :

Alle diejenige, welche gewaltsamerweife und meuchelmorderifch in die Ewigfeit hinuber fommen, haben ein Kennzeichen an fich, sie find aber um deswillen nicht befondere feliger als die, wel-

che mit ihnen in einer gleichen Geligfeit wohnen."

Alls biefes vorüber war, fo wurde nach einer ledigen Weibesperson von hier\*) gefragt, welche in ihrem 58. Lebendjahr gestorsben war, nachdem sie viele innere und außere Leiden durchzumaschen gehabt hatte, die aber einen solchen exemplarischen gottebsuchtigen Wandel geführt hatte, daß mit aller Wahrheit von ihr gesagt werden konnte: daß sie niemalen aus ihrer Taufgnade gestallen ist; man wunschte zu wissen, wo diese wohne. Nach ges

nommener Rudfprache fagte fie :

"Ich habe sie auf unserer Welt nicht gefannt, aber mein Fuhrer sagte mir: sie sen schon auf unserer Welt eine Außerwählte Gottes gewesen und habe sich von ihrer zartesten Kindheit an dazu bilden und erziehen lassen; sie hat ihren Wohnsis in der Sonne und genießt einer großen, großen Sceligseit, diese wurde gleich von unserer Erde aus in die Sonne versezt, da wurde sie wegen ihrer Leiden auf unserer Erde, mehr als vollsam entschädiget. Aller Könige der Erde Herrlichseiten und Genüsse sind gegen die Freus den welche sie genießt, nur ein ganz dunkles Schattenbild."

Dann rief fie voll Ernftes aus :

"D! fo, fo follten wir Alle werden!"

Beil sie so viel merkwurdiges von jener Belt offenbarte, und von noch weit bedeutenderen Reisen sprach: so wurde sie auf Berlangen eines Geiftlichen gefragt: ob sie denn nicht auch zur Anschauung Gottes fomme? Bald barauf erwiederte sie:

"Das wird mir nie gestattet; mein Fuhrer fagt mir: bas Sochste was mir erlaubt und gestattet werde, sey: daß ich einen Blief in das neue Terusalem thun burfe, allwo ich nur einen Theil

<sup>\*)</sup> Diefelbe war Dorothea Neufer, eine Tochter bes rechtsfchaffenen und gottesfürchtigen Prazeptors Neufer von hier, welcher schon im Jahre 1806 gestorben ift.

ter Diener die bei Gott ihre Aufwartung haben, feben burfe, fo meit sein noch gar feine Comnambule geführt worden. — Mein Führer fagt mir in ben feeligen Ewigfeiten find viele Millionen Ceelige, die noch nicht zur Anschauung Gottes gefommen fint,

Diefes erfordere den bochften Grad von Ceeligfeit."

"Biele Menschen, die auf unserer Erbe sterben, sagen so vielfältig: "mein Heiland holet mich," dieses ift unrichtig; diejenigen, welche seelig sterben, werden durch seelige Geister, von der
Stelle aus, wo sie hingeführt werden, abgeholt; so auch die Unfeeligen und Berdammten. Wenn ein Mensch an dem Rande
seines Lebens ist, und er wird schöne und helle Gestalten gewahr,
das ist innner ein gutes Beichen; wenn sie aber schwarze Gestalten wahrnehmen, das ist sehr übel und traurig. — Es sind dieses
mal mehrere anwesend, die blos eine Neugierde, nicht aber ein
redlicher Sinn hieher getrieben hat; ich ware vermögend, sie namentlich anzugeben, mein Führer aber sagt mir, dieses solle ich beruhen lassen, es falle die Berantwortung auf die Unglaubigen zurück, und der Unglaube Anderer, bringe mir keinen Nachtheil."

Nachdem fie diefe Rede vollendet hatte, fo fieng fie wieder an Alle, und jedes Einzelne herzlich zu bitten: daß wir uns von ganszem Serzen befehren und rechtschaffene Früchte der Buße bringen follen; fie fen nicht vermegend, die Ruhe und Zufriedenheit welsche die Seeligen zu genießen haben, auch nur in ihren kleinften

Theilen anzugeben.

"Ei, fieng sie wieber an, mein Führer sagt mir, er habe mir in meinen vorigen Reisen noch manches zu verfünden aufgetragen, welches ich nicht genug angegeben habe, ob ich mich nicht erinnere, daß er mir sagte: daß der Ge i z eine so große Sünde in den Ausgen Gottes sen; Paulus habe bei weitem nicht zu viel gesagt, wenn er in einem seiner Briefe schreibt: "er sen eine Wurzel alles liebels," er leite zum Betrug, zur Dieberei, zu Lügen ze. ja sogar zum Morde an sich selbst und Andern, wo nur etwas heraussehe, was dem Geiß das Wort spreche, da sen der Geißhals fähig, es auszusühren. Fliehet! Fliehet!! dieses Laster. Weiter sagt mein Führer: die Trunken heit sen eine Deer straße, in alle Sünden wegen ihrer vielen Nebenwege die sie habe, in alle Sünden Bernunft und alles Nachdenkens beraubt. O, besteiße sich doch ein jedes der Nüchternheit, man kommt damit weit

leichter auf die richtige Bahn. Mein Führer fagt: die fleinste Sunde sen groß genug, daß der Mensch in einen unseeligen Bustand verseit werden könne, wenn er nicht bei Leibes Leben, zu zu einer Erkenntniß und Berzeihung derselben, durch Jesum Christum gelange. — Gutes zu thun, und rechtschaffen zu handeln und zu wandeln, musse aus der reinsten Liebe gegen Gott und Jesum Christum geschehen; das, was nur aus Eigenliebe, Ehrsucht und auß Furcht der angedrohten göttlichen und menschlichen Gesehe unterbleibe, habe schon in dieser Welt seinen Lohn dahin. Wir Menschen, sagt mein Führer, mussen Gute stunn, weil es Gut ist, und das Bose meiden und fliehen, weil es Bose ist, alsdann gereicht es uns zur Seeligseit."

Nachdem sie ausgesprochen hatte, so wandte sie sich gang besons bers an ihren Bruder U. mit welchem sie in Napport stand, und ermahnte denselben, daß er sich ja stets eines rechtschaffenen Wans dels und der Gottesfurcht besleißen solle, weil er wegen seiner bessondern Verbindung mit ihr auch ein besonderes Gericht und Vers

antwortung auf fich laden murde.

"Nun, fuhr sie fort, gibt mir mein Führer noch etwas auf; fage meinen theuren Eltern, daß sie mich wegen dem Umstand, in welchem ich mich besinde, ja nicht verzärteln sollen, sondern sie sollen mich ja über Alles, wenn ich mich in Worten und Werfen im Geringsten verfehlen sollte, ermahnen, warnen und bestrasen, weil ich im wachenden Zustande nicht weiß, was mit mir vorgezgangen ist, denn ich bin, wenn ich in meinen wachenden Zustand zurücksomme, wie ein jeder anderer Mensch und mache auch derzgleichen und die nämlichen Fehler, darum verhehlet wir von Alztem was ich sagte, ja nichts."

Gleich barauf fagte fie: "In einer Minute beginnt meine Ruckreife;" wahrend berfelben wurde fie gefragt: wie denn der Merfur geartet und beschaffen sen? ba fagte fie gang furg:

"Gleich der Erde, aber jeder Gegenstand ift unendlich weit versedelter; bei meiner vierten und letten Reise dahin, welche ich nachesten Donnerstag den 15. dies Rachmittag präcis ein Uhr mache, wird mir vergönnt von ihm auf unsere Erde herunter zu sehen."

Als ihre Ruckreife vollendet und ihr Fuhrer abgegangen mar, so sagte sie: "A. jezt wede mich auf." — Funf Minuten darauf, nachdem solches geschehen war, erwachte sie wieder mit einer ausgezeichneten Freundlichseit und mit Lacheln; sie fühlte aber nachter wieder eine große Mattiafeit.

Roch ift zu bemerfen, daß ihre beiden Sande, jedesmal nach bem Erwachen schneefalt waren, sie fiel auch nachher oftere in bewußtlofen Schlaf, redete aber niemals nichts, und erwachte auch meistentheils von felbst wieder.

#### -

## Bierte Reise in den Merkur.

Den 15. November, Nachmittags ein Uhr kam sie auf die ansgegebene Zeit, wieder in ihren magnetischen Schlat. — Sie untershielt sich mit denen, welche sie befuchten und welchen es bekannt war, daß sie in Schlaf kommt, dis auf die Minute hin, in welcher sie sich niederlegte; als dieses geschahe, so schlief sie auch sogleich ein, und blieb sieben Minuten ganz stille, so wie sich aber ihr Führer bei ihr eingefunden hatte, wurde sie voll Liebe und Freundlichsteit; die Freude war weit größer, als wenn sich bewährte Freunde, welche einander eine geraume Zeit nicht mehr gesehen haben, unvermuthet wieder tressen. Sogleich wurde gefragt, wenn sie ihre Neise antrete? da antwortete sie:

"Co eben, und fo wie vorher, fo habe ich folche in fieben Die

nuten zurück gelegt."

Diefes traf wieder auf die Cecunde ju; als fie angelangt war,

fagte sie:

"Ich werbe wieder in eine Ctabt geführt, Die nennt fich

Run wurde sie gefragt : ob sie auch gebaut sen wie jene, wel=

che fie in ihren vorigen Reifen gefehen habe? Da fagte fie:

"In der Größe giebt sie felbigen nichts nach, sie ist auch sehr schon, nur kommt es mir vor, als ob die vorige voch schoner sen; ich weiß nicht was mein Führer damit will, daß er mir Unfangs die schoneren zeigte."

Indem sie biefes redete, lachelte fie und fuhr fort :

"Mein Führer fagt: auch biefes gehore zur Cache, führte aber weiteres nicht an. — Auch biefesmal werde ich zu den Seeligen die hier ihre heimath haben, geführt, das Gebäude ift außerordentlich groß."

Man fragte aus was es gebaut fen, und wie es ausfehe? ba

erwiederte fie :

"Es ift aus Steinen gebaut; aber auf unserer Welt habe ich noch feine der Art gesehen, sie sind durchscheinend hell weiß. In dem Saal ist der Einbau wie das Aeußere, so wie es auch bei den mir vorher gezeigten war. — Dieser Saal hat eine unüber= sehbare Lange und eine verhaltnismäßige Breite; sie sigen in drei Abtheilungen, wie an einer Tafel und jede Abtheilung hat drei Lehrer, die sich, wie schon gesagt, durch Kronen, hellerer Kleidung und Scharpen um ihre Huften auszeichnen; obgleich die Seeligen, die da sind, auch sehr schon aussehen, so haben doch jene vor diesen einen merklichen Borzug. Ein leibliches Auge, ware durch= aus nicht vermögend, die Herrlichkeit die hier ift, nur anzusehen, und dieses ift, so sagt mein Führer, bei weitem noch nicht, was mir erst später gezeigt werden wird; denn, wenn einem Menschen auf unserer Erde, nur einige Minuten, das was ich wirklich ge= wahr werde, gezeigt wurde, so ware er für die Erdenwelt ganz unbrauchbar."

Nach diesem wurde wieder nach der Beschäftigung der Seelisgen gefragt: daruuf sagte sie wie in einem etwas ernsten Tone:
"Diese Frage ist mir wie überslüßig, sagte ich nicht schon ofsters, daß das Geschäfte der Seeligen nichts anders sen, als Sinsgen, Beten, Gott, seinen Sohn und den heil. Geist verehren und lernen, dieses hort in ewige Ewigkeiten nicht auf. Wirklich sin-gen sie das Lied: "Herr Zebaoth, dich loben wir ze." Die Leh-rer stehen oben an und sind die Vorsänger. Wenn ich nur hier bleiben durfte ! aber das wird mir vor jezt verweigert. Wie herrlich ber Gefang und die Mufif ift, vermag ich gar nicht zu fagen, fondern muß Euch auf meine vorigen Meußerungen verweifen."

Gie felbit aber war, mas man an ihren Beberden bemerfte,

ganz wie entzuelt. Nach einer furzen Paufe fuhr fie fort: "Ich habe meinen Führer gefragt, wie es fomme, daß ich, wenn ich die Stadte durchwandere, feine Bewohner, weber auf der Strafe, noch in den Gebauden mahrnehme? Darauf hat er mir geantwortet: Co lange die Rinder in der Coule find, fo lange find fie nicht in ihren Saufern; die Seeligen find in der Schule, in den Salen, allwo fie unterrichtet werden, von da erhalten fie Leftionen und Aufgaben, die ihnen theils zur Losung und theils zum Nachdenken über die Große Gottes aufgegeben werden, die sie in ihre Wohnungen mitnehmen, denn der Geift, oder die Seele des Menschen bleibt und ift in einer beständigen Thatigfeit; diefe Aufgaben find feine Laft für fie, fondern eine mahre Luft, und das großefte Bergnugen; hier ift ein Betteifern, woraus fein Sag und Reid hervorgehet, fonft ware es feine Seeligfeit."

Gie wurde nun einige Minuten gang ftille, fodann fieng fie

wieder ju reden an :

"Ich habe meinen Fuhrer gefragt: wie es benn benen gu Muthe fen, wenn g. B. von zwei Chegatten, bas eine in einem feeligen Buftande fen und bas andere in einem unfeeligen; ober wenn Eltern feelig fenen, die Rinder bingegen gefammt ober gum Theile in der Berdammnif fich befinden; ob der Geeligen Geeligfeit dadurch nicht getrubt werde? Auf Diefes hat mir mein Rub= rer fo geantwortet: In den feeligen Ewigfeiten bort alle Rami= lienliebe auf, weil einem jeden Ceeligen, fowohl die große Liebe Gottes, als auch feine Berechtigfeit ju offen und flar wird, fo, daß er dadurch nicht im mindeften gehindert oder geftort wird. Wenn fich Eltern, Rinder, Voreltern und andere, welche einander ichon auf der Erdenwelt lieb hatten, famt und fonders feelig finden, und einander befuchen konnen, fo erhalt zwar ihre Freude einen Buwachs, fie find aber um bekwillen nicht feeliger als jene, Die Diefes vermiffen. Dagegen aber find die Unfeelige, von benen welche fie gurudgelaffen haben und von welchen fie ein gleiches verdammungsmurdiges Echicffal ahnen, tief befummert; befon= bers Eltern wegen ihren Rindern, und fo burch verschiedene Stan= tel durch, weil Borwurfe, welche den Eltern von ben Rindern, und Undern die Untheil baran hatten, denfelben in der andern Welt gemacht merben, ihre Schmerzen, Sammer und Glend febr vergrößern.

Darauf fließ fie einen fchweren Ceufzer aus und fie fagte: ,,Sd erfahre immer mehreres, und werde, was mir auch mein Rubrer nachbrucklich aufgiebt, meine Reden zu einer wahrhaftis

gen Bufe und Ginnesanderung nie einftellen."

Nachdem sie diese Rede vollendet hatte, so wurde sie einige Mienuten ganz stille und es schien, als ob sie sich erschöpft fühle, dene noch aber war nach ihrer Angabe die Zeit, wie lange ihr Führer sich diesesmal bei ihr verweile (über zwanzig Minuten) noch nicht vorüber. Der Merkwürdigkeit obiger Aussagen halber ließ hiere auf ein ganz ehrwürdiger Geistlicher, der hiesige herr Stadtpfarrer M. E. folgende Fragen an sie stellen: 1) Bas dann der im Jahere 1829 in Neutlingen wegen einem Kindsmord hingerichtete

Diaconus Brebm, in der Ewigfeit fur ein Schickfal erfahren

habe? darauf antwortete fie:

"Er ist im Mond, allda hat er eine niedere und kleine Ansftellung als Lehrer, aber er wachst und kommt weiter; weil er auf dieser Welt zu einer lebendigen Erkenntniß seiner Sunden gekommen ist, und sich wohl bekehrte, so ist ihm diese Enade geworden. Er ist einer von denjenigen welche von Zeit zu Zeit den ersten Grad der Unseeligen bereisen und daselbst predigen mussen."

2) Wie es bem vor Rurgem verfforbenen Dichter Gothe

ergangen ift?

"Diefer ift im Uranus als Lehrer."

3) Wurde nach Heinrich Jung (Stilling genannt) gezragt:

"Der hat eine ansehnliche Stelle als Lehrer im Jupiter."

4) Wo der heidnische Lehrer Cofrates fen?

"Der ift ein bedeutender Lehrer in der Benus, er wird aber

bald in eine hohere Ceeligfeit verfezt werden."

Man fragte nun, und zwar je abgesondert, nach den Kirchensehrern Luther, Melanchton, Urndt, Spener, Bengel und Lavater; worauf sie antwortete, und zwar bei

jedem besonders:

"Diese sind keine Lehrer mehr, sondern sie sind Diener Gottes; unter Lehrer und Diener Gottes ift ein merkslicher Unterschied, benn die Diener Gottes, haben die Auswartung um den Thron Gottes; ob Gott gleich des allersfeeligsten Geistes Nath und Dienst nicht bedarf, so ersfordert es doch seiner Gottheit Heiligkeit und Herrlichsteit, daß sie Diener habe, um Beschle einzuholen, und wieder niederen Sceligen zur Aussührung aufzugeben. Auch mein Führer hat Besehle einzuholen, nicht aber von Gott selbst, sondern er hat sich an die Diener zu wenden, was er mir zeisgen und wie weit er nich sühren darf, denn in der Seeligseit herrsicht die allergrößeste und beste Ordnung, von derselben wird kein Haarbreit abgewichen."

Nach einer nicht gar langen Paufe fagte fie :

"Ich habe meinen Fuhrer gefragt: wie es benn möglich fen, bag die Befehle Gottes fo fchnell eingeholt und ausgeführt werben tonnen? barauf hat er mich fo unterrichtet: bie feelige

Beifter wandern weit schneller als ein Blig, die find gar bald sehr weit; so können auch seelige Geifter Besuche bei einander machen, Höhere bei Niederen, und wieder Niedere bei Höheren, hierzu ist aber immer eine Erlaubniß erforderlich, die zwar keinem abgeschlagen wird, Einer wie der Andere muß aber wieder an die angewiesene Stelle zurücksehren."

Sie murbe wieder ein wenig ftille, und es wurde abermals eine Frage an fie gestellt, namlich : wo benn ber Pralat Dett in=

ger fich befinde?

"Mein Führer fagt: ber fen vor jest noch im Uranus und

fpiele auf einer Sarfe."

Diese Erflarung ift besonders Gelehrten, welche aus Schriften und andern Rachrichten seinen Lebenswandel fannten, sehr aufgefallen, weil sie wußten, daß das Spielen auf der Harfe seine Erholungsstunden ausfüllte und das angenehmfte musikalische Instrument für ihn war.

Außer diefem wurde fie noch nach Mehreren gefragt, welche fie in verschiedenen Simmeleforpern wohnend angegeben hat, nach=

bem fie barauf geantwortet hatte, fo fagte fie :

"Im Mond, in den Sternen, in der Sonne und in dem himme lifchen Jerusalem, sind die Wohnungen der Seeligen, diese sind der Himmel; denn in jedem Stern giebt es Bewohner, es ist nicht einer leer; wenn ich alle bereisen mußte, so wurde es eine lange Ewigkeit erfordern. Um diesenige, welche voraussichtlich keinen gottseeligen Wandel auf dieser Welt geführt haben, fraget mich ja nicht, weil ich es unbeantwortet lassen mußte."

Darauf wurde sie wieder stille und machte aber bald nachher eine folche Ermahnung an alle Unwesende, daß auch nicht Einer da war, welcher nicht in Ströme von Thranen ausbrach. Zuerst schilderte sie den Zustand der Verdammten und Unfeeligen mehr

als jammervoll und fläglich, und fuhr dann fort:

"Der Gefang: "O Ewigfeit, bu Donnerwort ic. ic." \*) fpricht fehr schauberhaft von der Verdammniß, aber dieses ift nur ein Schattenbild von ihrer Fürchterlichkeit und Abscheulichkeit, wenn ich Tagelang davon reden konnte, so ware ich nicht vermögend, nur einen Theil ihrer Größe zu schildern. Der britte Grad der

<sup>\*)</sup> Ein Lied welches wohl in feinem Gefangbuche evangelifcher Gemeinen fehlen wird.

Berdammnif ift zu abscheulich und zu schmerzhaft; allborfen tritt auch nicht auf eine Secunde eine Linderung ein, sondern die Dual fangt stets von neuem wieder an. Wenn, als ich dahin geführt worden bin, nicht die Kleidung meines Führers mir etwas Licht verschafft haben würde, so hatte ich solche wegen der dicken Finsterniß welche an diesem Orte ist, im Einzelnen gar nicht besobachten können, obwohl ich nur zuvorderst hinein kam, und also nur den wenigsten Theil beachten und betrachten konnte. Wie werden, rief sie voll Eiser aus, die jezt noch lebende Gottesläugner, die Bestreitung eines Wiederlebens sich wundern, daß sie sich in ihren Meinungen und Ansichten so abscheulich selbst getäuscht und betrogen habe. Könnten sie nur Einen ihrer Genossen, der nun alles aus Erfahrung kennt, nur Eine Minute winseln, wehe klagen, seufzen und sprechen hören: gewiß sie würden im Stauz be und in der Asche Buße thun, daß sie diesem Qual-Ort entränenen. Diejenige, welche sagen: ich glaube einen Schöpfer, aber von einem Erlöser nichts wissen wollen, sind nicht viel besser daran, als die Vorigen, denn mein Führer sagt: es sen, wie und Gottes Wort belehre, nur ein Gott, und dennoch drei Personen in der Gottheit; dieses Geheimniß vermögen die seeligsten Geister nicht zu enträthseln!"

Bei diesem Gespräche war sie voll Geiffes, und zwar der Art, daß es nicht niedergeschrieben werden kann, wie nachdrücklich sie gesprochen hat. Co flaglich sie auf der einen Seite die Berdammniß schilderte, eben so sehr rühmte sie auf der andern Seite den Zustand der Seeligen, und bat ein Jedes wiederholt auf das Instandigfte, sich doch ja von ganzem Herzen und ganzer Seele zu bekehren; aber eine wahre Sinnesanderung jen vorher unumgang-

lich nothwendig.

"Bedenkt nur — sagte sie zum Schlusse — ein jedes das Wort Ewig, wo keinem Ende mehr entgegen gesehen wird. Ich will meinen Führer bitten, daßer sich besonders wegen meiner an Gott wendet, daß ich auf dieser Welt recht gesäutert und tüchtig gemacht werde; ein jedes Leiden das mir von Gott aufgelegt wird, will ich mit aller Geduld herzlich gerne annehmen, wenn ich nur der Seelen Seeligkeit davon trage."

Nach diesem wurde sie gefragt: wie es sich mit Bengels Erklarung und Reden über die Offenbarung Johannis verhalte? Darauf nahm sie eine verklarte und wirklich merkwürdige Miene

an, blieb gegen zwei Minuten gang ftille, wohl aber wurde bemerkt, daß fie mit ihrem Fuhrer eine Unterredung hatte; fodann fagte

fie :

"Bengelift, wie von mir angegeben wurde, ein auserwähle tes Ruftzeug Gottes und ein Diener Gottes, und ift von Gott zum Schreiben diefer und anderer Bucher berufen worden; nur ift biefes zu bemerken, daß er in feiner Rechnung um drei Jahre gefehlt hat, anstatt daß er gefagt hat: wenn 1836 geschrieben werde, so habe die Nothzeit ein Ende, so hatte er sagen sollen: 1839."

Run wurde gefragt, ob feine Borherfagungen wirflich eintref=

fen ? Darauf erwiederte fie :

"Er hat zwar die Zeit fehr fläglich und drangfalsvoll befchries ben, aber fie mird noch großer werden, als er fie angegeben hat."

Darauf fieng fie wieder von fich felbft an und fagte:

"Ich werde nicht alt; ehe die Nothzeit zu Ende geht, werde ich heimgeholt: Ich konnte manchem der Anwesenden noch Bieles fagen, aber sie konnten es nicht ertragen, um beswillen will und

muß ich schweigen."

Rach biefem erflarte fie, daß fie eine große Bangigfeit in ib= rer Geele mahrnehme, und bat alle Umftebende ihr ju erlauben, daß fie ihr Berg ausleeren burfe. Gie legte nun wieder eine fo eindringende Bufrede mit einem folden Gifer und Unftand ab, daß die ichon angeführten weit übertroffen wurden; alles mas fie fagte, bat fie aus dem Worte Gottes, dem beiligen Bibelbuche nachgewiesen; ohne Uebertreibung fondern mit Recht und Wahr= beit fann von ihr gefagt werden, daß ihr der befte Rangelredner nie gleich gefommen ware; jeden Unwesenden überfiel ein falter Schauer, und Thranen quollen aus aller Augen. Gerne wollte man ihre Rede allen Lefern Diefer Schrift wortlich mittheilen, allein ber befte Schnellichreiber mare nicht im Stande gewefen, alles aufzufaffen und niederzuschreiben. In Beziehung auf ihre frühere fraftvolle Ermahnungen, muß hinzugefügt werden, daß fie Die Orte der Unfeeligen und Berdammten, noch fchreckensvoller und abscheulicher angegeben hat als vorher.

"Denfet Euch dazu, fagte fie, wie die Ungludlichen von den Berdammten und Teufeln welche mit ihnen theils eine gleiche, theils eine größere Qual leiden, noch gepeiniget werden. — Es fommt auch diefes noch dazu: wenn namlich Berdammte, mitztelft ihrer Gunden und Schandthaten, die fie auf biefer Belt bez

gangen haben, Undern, welche noch am Leben find, Unlag gege= ben haben, daß fie auf ihr Unfeben bin die gleichen Gunden be= geben: fo wird biefen Berdammten ihre Qual baburch vergrößert. Darum hute fich ja ein Jedes auf das Corgfaltigfte, bag es durch Reden und Sandlungen im mindeften fein Mergernif gebe; neb= met es ja wohl in Ucht, und grabet es recht tief in eure herzen und Seelen ein: daß vor Gott, von einem jeden unnugen Wort Rechenschaft abgelegt werden muß, wenn wir nicht vorher auf Diefer Welt noch jur Erfenntnif und Vergebung unferer Gunden gelangen, denn in der andern Welt, werden dem Denfchen fei= ne Sunden fo lebhaft unter Augen geftellt, daß er fich einer jeden Sunde fo erinnern fann, als ob er fie erft vor einer Stunde begans gen hatte. Da heißt es mohl : "auf Laufende fonnen wir nicht Eines antworten !" The werdet mit mir nicht einverstanden fenn, wenn ich Euch fage: daß Gott fogar aus Liebe verdammt, und dennoch ift es fo; denn Gott ift nichts anders als lauter Liebe, und feine Berechtigfeits-Liebe erheischt diefes, daß ein unbufferti= ger und beharrlicher Gunder verloren geben muß. Wie übel ift boch ber Gunder baran, ber erft glaubt, baf er feiner Gunden halber geftraft wird, wenn er fchon geftraft ift!"

"Glaubet gewiß, daß alles, was ich Euch samt und sonders sage, nichts Erdichtetes ift, sondern jedes Wort hat mir mein Führer in den Mund gelegt; prüfet und überleget alles genau was ich sage, ob nicht alles mit dem flaren Worte Gottes übereinstimmet. Wiederholt muß ich es sagen: daß ich nichts mehr bedaure, als daß ich im wachenden Zustand von allem dem nichts weiß, was ich in meinem Schlafe ansage. Mein Führer sagt mir wiedersholt: ob ich denn nicht verstehe, daß hier die edelste Weisheit Gotztes zu Grunde liege, daß ich, wenn es mir offenfundig bliebe, für

diefe Welt gang unbrauchbar mare."

Nun wurde sie ganz stille, nach einer fleinen Pause wurde sie wegen der in Europa sich eingestellten Cholera befragt; ob dafür kein Mittel angegeben werden konne? und ob sie sich auch noch in unserem Baterlande einstellen werde? Diese Fragen beantwor

tete fie folgendermaßen. Die erffe:

"Gegen diese Krankheit wird fein Arzt in der ganzen Welt ein wirklich bewährtes Mittel angeben konnen. Wer will und fann Gott widerstehen? Diese Krankheit hat der Engel des Herrn, der mit seiner Sichel anschlägt, mitgebracht, sie muß fenn."

Die zweite: "Sie wird sich auch noch bei uns einstellen; mein Führer aber sagt mir nicht wann, sondern drückt sich so aus: "Wachet und betet, daß ihr nicht in Anfechtung fallet, der Geist ist willig aber das Fleisch ist schwach;" ehe der Jahrgaug 1839, einstritt, und noch früher fommt sie. Wohl denen, die da heimgeholt werden, denn nach der Erndte stehet der Welt ein Herbst, ehe das ganz vorüber ist, bevor; die, die da umfommen, kommen in die Bornkelter; ach, die nehmen ein mehr als klägliches Ende. Mein Führer sagt mir: das, was in dieser Zeit alles vorgehe, konnte er nicht sagen, wenn es ihm auch offenbar würde, die Erfahrung werde uns den hellesten Ausschluß geben, nur so viel Auskunst darf ich euch ertheilen: daß ihr auf alles was vorgehet eine genaue Acht haben sollt. — Nun wird mir Stillschweigen gebosten."

Sie wurde nun wieder ein wenig fiille, bald darauf aber fprach

"Run fange ich meine Rudreife an, und von jest an in funf Minuten habe ich fie vollendet."

Diefes traf auf die Cefunde ein, weil fie in derfelben ihr Suh= rer verlaffen hatte; gleich barauf fagte fie;

"Bruder, jest wede mich auf."

Nach einer Weile von acht Minuten erwachte fie, mit ihrer ges wohnlichen, lieblichen, freundlichen und lachelnden Miene, und diez fer Schlaf hatte nach fo vielen und wichtigen Angaben ein Ende.

#### -00EHHHH

Besuch des Führers, Einsegnung für höhere Reisen.

Um 16. November fiund sie mit einer großen Bangigkeit auf und beklagte sich über dieselbe den ganzen Bormittag immer mehr; nach eilf Uhr verfiel sie in Schlaf, der sich ofter wiederholte, nie stellte sich aber ihr Führer ein, sie erwachte auch immer von felbst, die Bangigkeit aber verlor sich nicht.

Nachmittags halb drei Uhr wurde ihr Schlaf heftiger, nachdem folder gegen feche Minuten gedauert hatte, fo machte fie eine freundliche Miene; auf Befragen was biefe bedeute? fagte fie :

"Ich nehme eine folde Helle gewahr, als wie wenn fich mein Ruhrer bei mir einfindet."

Rach Berfluß einer Minute empfieng fie benfelben wirflich und

fagte fogleich :

"Diefesmal macht er feine Reife mit mir."

Aber bald barauf brach sie in ein mehr als lautes und beinahe untrostliches Weinen aus, und zwar über sich selbst, und sagte fosbann:

"Ich habe mich in meinem Sinne für frommer und beffer geshalten, als ich wirklich bin, nun aber zeigt mir mein Führer mein Sündenregister, das ist sehr groß; wie vieles ist darinnen verzeichs net, was ich nie für eine Sünde hielt. Uch, — seufzte sie — lies ber Bruder! wende dich mit mir auf das ernstlichste und instandigste an Sesum Christum den Welterloser, daß mir solche auch immer und ewig erlassen werden; und verbinden damit meine herzlichste Bitte: daß ich ja nicht zu lange dahier verweilen darf."

Darauf rief fie in ber vollesten Beiftesfraft aus:

Bie groß muß sich bei einem Menschen, der ein Alter von 60, 70, ja bis 80 Jahren erreicht, seine Cunden-Rolle anhäusen, wenn er auch vor der Welt als ein ganz ehrbarer, gesitteter und wohle gelittener Mensch gegolten hat, dem auch fein Mensch, was man Laster nennt, ausbürden konnte. Bon denen, die muthwillig und boshafterweise ihre Rollen vergrößern, will ich diesesmal schweigen, nur kann ich wiederholt nicht unbemerkt lassen, daß es eben die Menschen, man mag es ihnen noch so dentlich und nachenücklich sagen, gar nicht glauben, wie genau es Gott mit jeder Sünde nimmt, nicht nur diesenige, welche man mit Neden und in Thaten verübt, werden in das Negister oder die Rolle ausgenommen; sondern seder bose Gedanke kommt auf die Nechnung. Ich weiß nicht wie ich sagen muß, mein mir vorgelegtes Negister kommt mir vor, als ob es mehrere Abtheilungen habe, und zwar so, daß das was wirklich, wortlich und was in Gedanken gesches hen ist, jedes besonders bemerkt ist."

Sie wurde nun eine Weile ftille, und man fahe beutlich, daß fich ihre buftere Miene allmablig erheiterte, ale fie fich gang er-

holt hatte, fprach fie voll Freudigfeit :

"Mein Fuhrer fagt mir, daß mir nun meine Gunden erlaßen fepen, Diefes hat aber mit mir vorgeben muffen, Damit ich mich

der hohern Offenbarungen nicht überhebe, und hoher schäße, als ich wirklich bin, sondern ich soll mir das Gezeigte ein Inngedenk senn lassen.—Run werde ich von meinem Führer zu den hohern

und wichtigeren Reifen eingefegnet."

Sie richtete sich in dem tiefften Schlafe gang auf und schickte sich dazu an. Nachdem solches vorüber war, verließ sie ihr Fuherer und sie verlangte von ihrem Bruder geweckt zu werden. Wie sie in dem wachenden Zustand zurück kam, so war sie vollkommen heiter und fagte:

"Nun ift meine Bangigkeit gang weg."



# Erfte Reise in der Benus.

Den 17. November machte sie ihre erffe Reise in die Benus. Diese Reise zeigte sie fchon am 10. November an, als an welchem Tage sie von Herrn Ober-Amts-Arzt Dr. A..... in K..... besucht wurde, und demselben sagen ließ, daß er sich am 17. bieses Moenats auf die Weise, welche sie früher angab, mit ihr in Rapport seßen konne, wo sodann aber nur er, und ihr Bruder A.... answesend seyn durfen.

Diefe Acuferungen gefielen bem Herrn Dr. U.... gang wohl; er traf auch wirklich auf die bestimmte Zeit ein, aber, anstatt baf er allein hatte erscheinen follen, so brachte er noch brei andere

Berren mit.

Schon am Vormittag flagte sie eine Bangigfeit und war auch mismuthig; che sie fich legte, mußte Berr Dr. U... erinnert wers

Den, wie er sich mit ihr in Rapport segen fonne.

Nachdem sie sich um die bestimmte Zeit gelegt hatte, so wurs de man deutlich gewahr, daß sie gar nicht die Miene annahm wie sonst. Ihr Führer stellte sich richtig bei ihr ein, und so wie ders selbe da war, sagte sie:

"3d gebrauche feche Minuten, bis ich biefe Reife vollende."

Mas auf die Secunde eingetroffen ift.

Nachdem sie angelangt war, so fagte sie: "Ich bin in einer fehr schonen Stadt."

Man verlangte von herrn Dr. U.... daß er fie fragen folle,

wie diese Stadt heiße? "Was fummert mid) der Name dieser Stadt und wie sie aussieht;" sagte er, und stellte an statt dieser eine ganz andere Frage an sie, und rede sie im Pluralis an, dar auf sagte sie:

"Du mußt mit mir per Du reben, wenn Du mit mir in Rap=

port treten willst."

Anstatt daß sie in ihrem Seyn hatte fortgeführt werden sole len, so wurde sie ganz davon abgeführt. Die Fragen, welche Hr. Dr. U... an sie-machte, waren von der Art, daß sie kein Engel hatte beantworten konnen, damit hatte man sich an die Gottheit selbst wenden mussen. Die Antworten waren übrigens den Fragen angemessen.

Die legte Frage des herrn Dr. U.... lautete folgendermaßen : 4/Wie fie beweifen wolle, daß fie eine wahre Comnambule fen?"

Darauf erwiederte fie:

"Don jest an über acht Wochen, gehet mein Zustand zu Ende, darum besuche mich in vier bis fünf Wochen, weil ich bis dort-hin den Saturnus und Uranus bereise, von wo aus ich Mittel für Krankheiten verschiedener Art angeben werde, auf welche noch nie ein Arzt gekommen ist, da werde ich Dir die deutlichsten Beweise ablegen. \*)

Cobann wurde fie gefragt: was fie nach biefer fur Nefen

mache? Darauf fagte fie:

uBieber in die Benus, weil die heutige fo elendiglich gefiort worben ift. Wenn meine Benus-Reisen vollendet find, so bercisfe ich den Jupiter."

Endlich wurde fie gefragt : ob fie nicht auf unfere Erde herun=

terfeben fonne? Da fagte fie:

"Ja, sie siehet schwarzlich aus und kommt mir nicht großer vor als ein großer Kinderball.—Nun trete ich meine Rudreise an, und lege folche um zwei Minuten balder zurud, als meine Serzreise."

Als folde beendet war, fo fagte fie zu herrn Dr. U .....:

#U...., jest wede mich auf."

Derfelbe erwiederte: "Benn ich aber Dich nicht auferwecke, wann erwachst Du denn?" Da fagte sie:

11Es ift weiter nichte, als daß ich drei Stunden in einem be=

<sup>\*)</sup> Wer aber nicht kam war der Herr Dr. A.....

wußtlosen Zustand da liege, und nach diesem mußt Du mich bennoch weden; ich werde aber badurch noch mehr geschwächt."

Weil sie bereits aber sehr geschwächt war, und man ihre Schwäche durchaus necht höher gesteigert haben wollte, so weckte er sie auf. Nachdem sie erwacht war, so war sie zwarslange nicht so heiter wie sonst, beobachtete aber gegen Herrn Dr. U..... alte Achtung.

Nachdem alles vorüber war, so gestand Herr Dr. U.... ausrichtig: "daß er einen solchen Umstand nicht vällig kenne und verstehe, man machte sich deshalb an Herrn Professor Eschen= maner in Tubingeng ober an Herrn Dr. Korner in

Weinsber wenden.

An ersteren hat man sich gewendet, wie die in der Einleitung mitgetheilten Briefe bezeugen.

### ~########

## Zweite Reife in die Benus.

Den 19. November machte sie ihre zweite Neise in die Benus. Nachdem sie sich niedergelegt hatte, so wurde sie gegen sechs Minuten ganz stille; als sich ihr Führer bei ihr eingefunden hatte, so sagte sie:

"In fechs Minuten habe ich diefe Reife vollended," was wieder auf die Secunde eintraf; fie fagte fodann unaufge=

fordert :

"Run bin ich wieder in einer Ctadt, die heißt Zeniria."

Darauf außerte sie einen lauten Unwillen, daß ihre erfte Reisfe dahin so elendiglich vereitelt worden sen: man foll fur die Zustunft ja nicht mehr zugeben, daß unnuge Fragen an sie gestellt werden, welche durchaus zu keinem Zweck führen.

Nachbem fie ruhig geworden mar, fo wurde angefragt: ob auch heute wieder Fragen an fie gerichtet werden burfen? Dars

auf antwortete fie:

Ja wohl, aber ja feine unnüßen und folche die nichts taugen,

baburch murde ich meinen Fuhrer fehr beleidigen."

Nun wurde aus Auftrag eines ehrwurdigen Geiftlichen nach einem schon vor mehr denn siebenzig Jahren vermißten Geiftlichen,

Namens Helferich, gefragt, welcher von einem Spaziergang nicht mehr zuruck gekommen ift, man weiß bis auf diese Stunde noch nicht, wie es ihm ergangen senn mag, indem auch nicht die geringste Kunde von ihm offenbar wurde; seine Berwandten sind in die, freilich zweiselhafte, Meinung gerathen: ob er, wegen seinem ausgezeichnet frommen Bandel und weil er ein so reiner Eiserer für die Atligion war, nicht etwa gar lebendig an den Ort der Seligen aufgenommen worden sen (?!). Darauf antwortete sie:

Geine Berwandten und Freunde haben fich in ihrer Meinung geirrt: er ift von Feinden, die seinen Sifer nicht dulden wollten, umgebracht, und mit aller seiner Rleidung, neben und unter eisner Siche begraben worden, die nun langst gefallt ist; wenn diese mit der Wurzel ausgegraben worden ware, so wurden seine Gesbeine zum Vorschein gekommen senn. Seine Seele lebt nun im Uranius, woselbst er als einer der ersten Lehrer angestellt ist."

Rach diesem wurde ste gefragt: wie weit die Benus von der

Erde entfernt fen? Da fagte fie :

"Funf und eine halbe Million Deilen und Funfgen Millionen

Meilen von der Conne."

Diese Erklarung machte bei ben anwesenden Gelehrten einen tiefen Eindruck, weil die besten Aftronomen dieselbe Entfernung annehmen.

Nach diesem fragte man nach bem hocherleuchteten, gelehrten und gottseligen Oberhoprediger Storr, welcher am 17. Sanuar 1805 in Stuttgarb gestorben ift; darauf fagte sie:

"Mein Führer fagt, ber fen ein Diener Gottes."

Codann fragte man nach dem Martirer Sug, und erhielt zur Antwort :

Much dieser ist ein Diener Gottes und stehet Luth ern zur Rechten.—Die Propheten und Apostel sind alle auch Diesner Gottes, benn Gott hat unzählich viele Diener um sich."

Ein anderer Gelehrter ließ nach Raifer Jofeph II. fragen,

da sagte sie:

"Der ift im Uranus."

Codann wurde gefragt: wo der Konig Guffav Adolph

"Diefer, fagte fie, ift in ber Sonne, ein Auserwohlter Gotstes, und genießt eine große Geligfeit."

Endlich murbe auch nach bem Pabit Clemen & XIV. als

einem in der Geschichte befannten, edlen und rechtschaffenen Mans ne gefragt; von diefem fagte sie:

"Er ift im Caturnus als ein bedeutender Lehrer angeffellt."

Man brachte nun auch die Frage vor: wie die Benus befchaf=

fen fen? barauf erwiederte fie:

"Eie gleicht einer Welt, nur ift fie weit ebler, bat ichone Rla= chen und auch Berge, aber nicht in der Menge wie der Mond, es find Baume ba, die herrlich geordneteften Waldungen, die aller= fchonften Blumen. Um Mittwoch mache ich eine Bergreife wie= der in die Benus .- Ich febe wieder eine Menge von Geligen, und das von allen Nationen und Religionen; glaube ja Niemand, daß, wenn man fich zu einer oder der andern Religion befennt, felbiges in der Ewigfeit einen Borgug bringt. Gott richtet nicht nach die= fem und jenen Religions = Befenntniffe, fondern nach dem Bergen, in welchem eine wahre Gottesfurcht und lebendiger Glaube an ben Belt = Erlofer fenn foll. Unter ben vielerlei Bolfern, Bungen und Sprachen die hier find, herricht die großefte Liebe und Gin= tracht, und alle fennen einander. Dein Gubrer fagt mir: bu weißt dir es freglich nicht zu erflaren, woher die große Liebe und Eintracht von fo vielerlei Bolfern aus deiner Gundenwelt ihren Urfprung bat. Bon der Urquelle felbft, fest mein Rubrer ben, denn bier ift fein Religionoffreit mehr, wo der eine und der andere dem einen und dem andern Borwarfe mache, beine Glaubenelehre hat Diefe Mangel; und der andere: die deinige hat diefe; mein Rub= rer fagt : hier fallen die fo hoch getriebene Bernunft=Chluffe alle weg, es fabe ein jedes zu beutlich ein, warum fo und nicht anders, denn hier habe das Studwerf der vorigen Welt, in vielem, vielem auf einmal ein Ende : mas aber in die Gigenfchaf= ten Gottes angreife, ba gebet es langfam, und bas aber was Gott allein guftebe, bleibe in ewige Ewigfeiten unauflosbar, benn Gott ift Gott, und bleibt Gott. Nur fagt mir mein Fuhrer, bas nicht Erforschliche fuhre zu feinen Streitfragen mehr; benn nicht nur Befcheidenheit und die tiefeste Chrfurcht halte einen jeden, noch fo bochbegabten feligen Beift guruck, fondern ein jeder Geli= ger ift es jum voraus überzeugt, bag biefes nur Giner Gottheit möglich fen; die allerseligfte Celigen, und fogar die von Unfang erschaffenen Engel, bleiben damit gerne gurud, benn mein Rubrer fagt, es bleibe den allerseligften Beiftern immer fo viel übrig, um die Grafe, Weishet und Allmacht Gotttes zu bewun=

bern, daß sie in ewige Ewigkeiten nicht damit fertig werden können, denn Gott könne in feinen Wirkungen nie aufhören und dieses gebe ihnen immer Anlaß zu neuen Bewünderungen. Mein Führer sagt mir von der Größe Gottes, können sich weder erschaffene Engel, und die Seligen von Erschaffung der Welt her, noch viel weniger deine fündhafte und so gar kurzsichtige Erdenbes wohner gar keinen Begriff machen, denn Gott ist von Anfang her sich gleich groß. Wenn, sagt mein Führer, nur mit einer Nadel auf deinem Sündenball gedupft werden könnte, so wäsre dieser gar kein Berhältniß mit dem Weltall Gottes; mit der Größe Gottes selbsten, aber lasse sich in keinem Theil eine Berzgleichung anstellen. Mein Führer sagt mir davon Worte, daß ich darüber vor Demuth verschmelzen möchte, ich bin auch nicht vermögend, sie nur auszudrücken."

Dann rief fie voller Chrfurcht, mas an ihrer Stirn und gan:

ger Miene zu lefen war, aus:

"Heilig! Heilig!! Heilig ist der Herr Zebaoth unser Gott! — Uch wenn nur in eines jeden Menschen Ferzen die Größe Gottes nur in etwas eingeprägt wäre, so würde der Name Gottes und seines Sohnes von allen Menschen nicht so versgeblich geführt werden; diese Sünde ist eine von den Menschen unerkannte aber dennoch große Sünde, wovon nicht eine aus der Rechnung bleibt."

Nachdem sie diese Nede vollendet hatte, so blieb zwar ihre Miene heiter, sie selbst aber stille, nur wurde bemeret, daß sie sich immer mit ihrem Führer unterhielt, sie gab aber nicht den mindessten Laut von sich. Nach einer längern Pause wurde gefragt: ob sie noch mehrere Neisen in die Benus mache? Darauf sag-

te fie:

"Ja, noch funf, außer ber heutigen, nur muß ich mir den alls gugroßen Bubrang von Menschen verbitten, denn sie machen mir

bange."

Endlich murde gefragt: da wegen ihres Justandes doch hier und da noch Zweifel gehegt wurden, so ware fehr zu munschen, daß ein Urzt, welcher davon Kenntniß habe, zugezogen murde, und daher mochte man wohl wiffen, welcher der tauglichste und porzüglichste ware. Darauf erwiederte sie:

"Profesfor Efchenmaier in Tubingen ware der Er: fe; Rorner in Beinsberg mare auch recht aut, boch fen

jener vor biefem, fie muniche es auf das herglichfte, daß ihre Iln=

schuld gerettet murbe."

Weil man bemerfte, daß sie sehr matt war, so wurde feine Frage mehr an sie gerichtet; als ihre Rudereise vollendet war und ihr Führer sie verlaffen hatte, so sagte sie einzig noch zu ihrent Bruder:

"Jest wede mich auf."

Sieben Minuten nachher ermachte fie mit der ungettrubteften Sciterfeit, flagte aber bald barauf über Mattigfeit.

## Dritte Reife in die Benus.

-----

Den 21. November machte sie ihre britte Reise in die Bes nus wiederum gang punktlich. Als sie daselbst angekommen war, so sagte sie:

"Jest habe ich noch zwei Minuten bis ju bem Berg, ben ich

ju bereifen habe,"

und als fie fich dort befand :

"Sezt gebrauche ich vier Minuten bis ich diefen Berg erftiegen babe,"

welches beibes auf die Sefunde eintraf. Codann fuhr fie

fort:

"Daß ihr es wisset, der Berg heißt Tilli; — jezt gebrauche ich noch eine Minute, bis ich wie auf eine Art Felsen geführt werde, es ist aber kein Felsen, es ist eine ganz andere Art Stein, er glanzet ganz. — Ich habe Einhundert und Achtzig Treppen, welche alle ziemlich hoch waren, ersteigen mussen, da gehet es bei weitem nicht so schnell, als bei meiner Herrise von der Erde; es gehet da wie nach menschlicher Weise zu, der Weg und die Treppen zu dem Berg und auf den Berg sind sehr schmal, um den Stein auf welchen ich geführt werde, gehet ein herrliches Gelander, denn dessen klache ist klein und beträgt nicht mehr als eine doppelte Tisch-Breite! Bon hier aus übersehe ich einen großen Theil dieser Sternen-Welt, in derselben sind viele Städte, der Berge aber, sind es was ich jezt sehe, weniger, ich bemerke nur noch einen, welcher aber niedriger ist als der, den ich bestiegen habe.

Nur bedaure ich zu fehr, daß mir die Rrafte und Worte fehlen, um Euch die Schonheiten welche hier find, zu fagen und zu befchreisben. Ich fann Euch nur mit allem Ernst und Nachdruck auf meine frühere Ermahnungen verweisen. Wenn doch die elenden Erdenbewohner nur glauben würden, daß es in der Seligkeit so gar herrlich ist: gewiß, unsere Erde welche wir bewohnen, wäre ganz anders, als sie ist, aber so, liegt sie mehr als im Argen; ich sage nicht zu viel wenn ich sage, daß es eine Teufelswelt ist."

"Alle Sterne sind, wie ich schon mehrmals angegeben habe, lauter Welten, nur kann ich sie mit der Welt, welche wir bewohzen in aus keine Rengleichung kringen bann hier gicht alles einen

nen, in gar keine Bergleichung bringen, denn hier giebt alles einen Glanz und eine Helle von sich. Dieser Stern giebt schon auf unsfere Erde einen so schonen Glanz von sich, jezt denket Euch, wie schon er seyn muß, wenn man in ihn selbst kommt."

schon er senn muß, wenn man in ihn selbst kommt."

Wesel sie so ganz seelenvergnügt erschien, so waren die Unswesenden schüchtern, eine Frage an sie zu stellen; doch sieng sie nach einer kurzen Pause selbst wieder zu sprechen an:

"Ich sehe hier keine seligen Geister wandeln, und doch ist der Berg mehr als wunders wunderschon; mein Führer des gnügt sich diesesmal ganz mit meinem eigenen Bergnügtsenn. Unten am Fuße des Berges, ist ein herrliches Waldchen angeslegt, die Baume stehen alle in der schönsten Ordnung da, sie sehen wie Tannen-Baume aus, es sind aber doch keine Tannen. sehen wie Tannen-Baume aus, es sind aber doch keine Tannen. Es sind mehrere Wege umher, alle sind aber außerst schmal; auch sind Blumen verschiedener Art hier, welche einen so herrelichen Geruch von sich geben, daß ich nicht vermögend bin, Euch nur den geringsten Begriff davon zu machen, ich kann densels ben gar mit keiner Erdenblume, so wohlriechend sie immer seyn mag, in eine Aehnlichkeit bringen. Auch um den Berg herum giebt es Blumchen, welche niederer sind, aber eben so herrlich und erquickend riechen und das Grüne, was wir Kaben enzele nen, ist gar zu schön. Alles, wie ich es Euch schon angab, giebt in allen nur möglichen Farben den herrlichsten Glanz von sich, und es bleibt mir nichts als Bewunderung übrig. In zwei Minuten verlasse ich den Berg wieder."

Nun bat ein redlicher, wohlgesinnter Mann, daß er, abges sondert von allen Zuhörern, einige Fragen an sie gerichtet wissen möchte, worauf sich alle Anwesende entsernten; sie hat selbe nicht nur

gur Bufriedenheit, fondern gur Bermunderung richtig beantwortet.

Darauf trat sie ihre Núckreise an, während dieser wurde noch von einer Person, nach einer Berstorbenen gefragt, welche Frage sie so beantwortete, daß diesenige Person welche die Frage an sie hatte stellen lassen, nachher sagte: "Ich habe die zuversläßigste und richtigste Antwort erhalten, denn das, was sie sagte, ist mir auf mein inständiges und anhaltendes Gebet im Traume gezeigt worden, welches noch keine Seele wußte; wer will noch an der Aechtheit zweiseln, ich bin davon mehr als gewiß überzeugt worden." — Betrübt, aber boch getröstet, verzließ dieselbe das Bette der Somnambüle.

Rachbem fie ihre Rudreife vollbracht hatte, fo fagte fie gu

ihrem Bruder:

"Jest wede mich auf."

Bei ihrem bald darauf erfolgten Erwachen, mar sie freunds lich und heiter, nur flagte sie über eine große Mattigkeit, und verweilte noch eine volle Stunde im Bette.







Um 23. November versiel sie auf die angefündigte Zeit in ihren Schlaf; so wie sich ihr Führer bei ihr eingefunden hatte, so sagte fie:

"In fechs Minuten bin ich wieder in der Benus."

2113 fie an Ort und Stelle und in der zu bereifenden Stadt angefommen war, fo wurde fie nach beren Namen gefragt und

antwortete darauf:

"Sie heißt Sobia; es ist immer eine Stadt schoner als die andere, die Thore sind zwar weit und prachtvoll, die Strasse aber ist beengter. Die Seligen, welche auf der Sommersseite wohnen, haben in so weit einen Borzug vor denen, wels che auf der Winters oder linken Seite wohnen, weil jene etwas früher wieder in eine hehere Seligkeit versest werden, denn ein jeder Selige wandert mehrere Wohnungen durch, bis er zu eisner hohern Seligkeit gelangt."

Plachdem sie die Stadt durchwandert hatte, sagte sie:

Nachdem fie die Ctadt durchmandert hatte, fagte fie: "Ich werde wieder in ein großes und prachtiges Gebäude, bas

außerhalb ber Stadt stehet, geführt. — In demselben habe ich eine Stiege von zwanzig Treppen zu besteigen, die Stiege ift nicht gar breit, aber über die Maßen schon, und die Gelander so herrelich und glänzend, daß ich sie nicht zu berühren wage. Ich hore einen herrlichen Gesang; nun komme ich an die Thore des Saales, diese sind zu schon. Ich trete ein und vernehme den Gesang: "Pobet den Herrn, den mächtigen König der Ehre ze." Un jeder Neihe stehen die Lehrer oben an; sie haben wieder Auszeichnungen vor den Lernenden, ihre Angesichte sind verklärt und geben einen Glanz von sich. Auf der Seite des Saales, aber etwas ershoht, stehen gegen fünszig, welche auf Harfen spielen."

Man fragte nun um die Befchaffenheit diefer Barfen, und fie

gab darüber zur Alusfunft:

"Sie sind den Sarfen auf unserer Erde nicht unahnlich, nur sind sie weit feiner und schöner, und der Ton, welchen sie von sich geben ist himmlisch. Die Herrlichkeit, Liebe und Eintracht, welche hier unter den Seligen herrscht, kann ich unmöglich mit Worten ausdrücken oder einen Begriff davon machen, alles was ich sage, ist zu unvollständig."

Man stellte nun auch die Frage: Wie es in hinficht der Ral-

te und Warme dafelbst fen? darauf sagte sie :

"Es ist hier weit milber als im Monde, und angenehm warm. Obwohl hier nicht mehr nach Tagen gezählt wird, weil hier feine Nacht mehr ist, so werden bennoch hier den Seligen tausend Tage nicht so lange, als hier nur ein Tag, wenn er auch noch so vergnügt und zur vollkommensten Zufriedenheit vorüber geht, weil sie der Seligkeit nie fatt werden können. Man denke sich nur, daß einen Seligen gar kein Leiden von außen und von innen mehr stort, denn hier ist kein Leiden und kein Schmerz; alles was irdisch und verzgänglich heißt, ist nicht mehr, das Wohlseyn ist weit über alles das, was wir Wohlseyn nennen, unser Erdenleben ist mehr als kummervoll, wenn wir es auch sehr glücklich preisen."

Run murde gefragt: ob fie feine Thiere mahrnehme oder ans

treffe, wie deren auf unferer Welt find ? Darauf fagte fie :

"Ich habe beren noch feines wahrgenommen und gefehen."

Codann fragte man: ob sie nicht auch in bas Paradies fomme, allwo der Schächer seine Aufnahme gefunden habe? Darauf erwiederte sie:

"Ja, es wird aber diese eine meiner letten Reisen seyn. — Ich

muß noch etwas bemerfen, ber Caal ber mir heute gezeigt und in welchen ich geführt worden bin, ift bei weitem nicht fo voll, als der im Mond; auch in den andern fchon bereisten Sternen, habe ich vielmehr Gelige in den Calen angetroffen; mein Fuhrer fagt mir barüber, je hoher die Geligkeiten, je weniger voll werde ich es ans treffen, zur Erlangung einer Seligfeit, wie sie in der Benus ift, sey unendlich viel erforderlich, das Wachsen in der Ewigfeit nehme feine fo fchnelle Fortschritte, es gebe alles nur von Ctufe gu Ctufe."

Sie hielt nun wieder eine fehr ernftliche Unrede an Alle und

befchloß diefelbe mit der herzlichsten Bitte : "Doch ja allen Fleiß anzuwenden, um felig zu werden; ich fann es unmöglich aussprechen, wenn ich Sahre lang fortreden fonnte, mas es um die Seligfeit ift, weil mir immer die Worte feh= len wurden, um sie nach Wirklichfeit ju schildern, weil unsere Sprache gar keine Worte dafür hat. Paulus hat recht gesast, wenn er von seiner Entzückung sprach: "er horete unaussprechli= che Worte" es ift mehr als mahr, daß fie unaussprechlich find."

Rach biefem wurde fie wieder gefragt : ob die Celigen beffan=

big in bem Caale fegen? Da fagte fie:

"Rein, ich fagte Euch fchon einmal, daß fie in der Stadt ihre Wohnungen haben; wenn fie fich in den Bor= und Lehrfalen ver= fammeln, bann ift die Ctadt wie entvolfert, mober es auch fommt, daß ich nie Jemanden darinnen gewahr merde. Gie durchwans bern auch die Gegend um die Stadt herum, mofelbit die fchonften Barten find, die Wege in benfelben find aber alle gang fchmal und bennoch fehr bequem jum Geben, da find fo fchone Blumen, wie unfere Erde feine hervor bringt, und auch nicht hervorbringen fann, benn das Erdreich tragt fie nicht, biefe behalten ihren er= quidenden Wohlgeruch und verwelfen auch nicht, die Celigen wer= ben ihrer auch nie überdruffig, benn mein Subrer fagt, fie entbeden baran immer wieder etwas, bas ihnen Bewunderung und bie bochfte Sochachtung vor der unendlicher Große Gottes einfloge."

Un diese Worte knupfte sie wieder eine fehr ernfthafte Rede jur Bufe und Befehrung an, worauf fie folgendermaßen weiter

fuhr:

"Morgen werde ich, wie ich schon früher angegeben habe, sehrschwach werden, hingegen werde ich am Sonntag Bormittag mich gang erträglich befinden. Mittags zwolf Uhr aber komme ich in

einen sprechenden Schlaf, in welchem ich auch das Kräutlein ans geben werde, durch welches ich meine vorige Gefundheit wieder ers halte, folches darf aber erft dann in Anwendung gebracht werden, halte, folches darf aber erst dann in Anwendung gebracht werden, wenn ich es sage, ich muß es jekt um deswillen angegeben, damit es noch gesammelt wird, ehe der Boden vom Frost zu hart, und vom Schnee zu viel bedeckt wird. — Wenn ich den Saturnus und Uranus bereise, so werde ich für äußere Schäden und innere Kransbeiten Heile und Kurmittel angeben können; nur ist die Sache nicht so zu verstehen, daß ich jedem nüßlich werde, aber doch gewiß Vielen, wenn sie meinen Anweisungen treulich nachkommen und sie befolgen. Ich wünschte nur zu sehr, daß ich diese Zeit über von einem Arzt, der einen somnambülen Zustand kennt und versteht, behandelt werden würde, dann würde gewiß recht vieles bezweckt werden, so aber, weil dieses nicht geschehen wird, wird auch vieles vereitelt werden. — Ei, mein Führer sagt mir: ich solle mich mit dem begnügen, was ich wirklich leisten werde."

Bleich darauf fagte fie:

"Run beginnt meine Rudreife."

Alls diese vollendet war, so munschte sie wieder geweckt zu wers den. Beim Erwachen war sie voll Liebe und Freundlichkeit, flagte aber über etwas Mattigfeit.



# Fünfte Reise in die Benus.

Den 25. November mit dem Schlag zwolf Uhr, verfiel fie wiester in somnambulen Schlaf, so wie es zuvor von ihr angefundigt worden war. Nachdem sie ihren Fuhrer vorher empfangen hatte, fagte fie :

jagte pie:
"In sechs Minuten habe ich meine Hinreise vollendet."
Als sie an Ort und Stelle war, sieng sie an zu sprechen:
"Nun werde ich durch ein wunderschönes Wäldchen geführt, ich gebrauche drei Minuten bis ich durch dasselbe komme; die Baume stehen in ganz geordneten Neihen da, alle haben eine gleiche Höhe und Dicke und von oben hängen sie gar schön über einander her; in diesem Wäldchen sind sehr viele, aber nur ganz schmale Wege, und mehr als schöne Blumen; den Wohlgeruch derselben,

und die Annehmlichkeit dieses Balbchens bin ich nicht im mindesften fahig zu schildern. — Die Menschen machen auch allerlei Anslagen, welche oft bewundert werden, die vorzüglichsten und besten sind aber alle nur ein elendes Schattenbild, denn diese Anlage bleibt immer gleich schon und angenehm; fein Sturm beschädigt sie, kein düstere Tag beraubt sie ihrer Annehmlichkeit, und weder Frost, Kälte noch Schnee entblättern die Baume oder nehmen den Blumen ihren Lenz, in der Seligkeit hat alle Berwandlung dieser

Art aufgehört." -

"Tegt komme ich wie an ein Thor, es hat die Grege eines gewehnlichen Thores und Saulen, welche ganz rund sind, sie sind
zwar weiß, das Weiße aber ist wie mit einer Rosenrethe vermengt,
so wie ich oftmals keine Schönheit anzugeben im Stande bin, so
muß ich auch hier schweigen. — Bruder, es ist mir von meinem Führer das Kräutchen gezeigt worden, durch welches ich wieder zu
meiner Genesung komme, du mußt dich zu mir herneigen; — man
heißt es Pappeln, es stehen davon eine Menge um unser Haus
herum, davon darf ich aber erst wenn ich keine Reisen mehr mache,
Gebrauch machen, und das nur acht Tage lang, ich habe sodann
von denselben, Morgens, Mittags und Abends, jedesmal drei
Blättchen zu nehmen, dieses ist meine ganze Kur."

Rady einer tleinen Paufe fuhr fie fort zu reden :

"Tegt werde ich durch einen Garten geführt, berfelbe ist wie mit einer Mauer umgeben, am Eingange oder wie am Thor, steshen zwei Saulen, oben sind sie wie mit Kronen geziert, die Steine sind wieder eigener Art, sie sind blaulich weiß und sehen wie Alasbaster aus, sie sind aber noch viel feiner, ich bemerke gar keine Fusgen, das Ganze besteht gleichsam aus einem Stucke. Die innere Schönheit des Gartens kann ich Euch unmöglich beschreiben, bes gnüget Euch mit diesem: was irdisch ift, ist irdisch, und was himmlisch ist, ist himmlisch, jenes ist vergänglich, dieses aber uns unvergänglich. Den Wohlgeruch, welchendie Blumen und Kräuter, die da sind, von sich geben, könnte,—so sagt auch mein Führer,—ein Sterblicher nicht ertragen; es sindauch Bäusme da, und auf mehreren sehe ich die allerschönsten und herrlichsften Obstrüchtet."

Gie blieb einige Minuten fille, fosbann fieng fie wieber an

und fagte:

"Ich habe meinen Fuhrer gefragt, wie es benn fey, die Celi=

ge, welche hier find, haben zwar verfeinerte Korper angenommen, fie fprechen, fingen, fpielen auf harfen, und wenn ich nach eie nem langen will, so ist es, als ob ich nach einem Schatten greife; ob sie von dem Wohlgeruch der hier ist, und von den Früchten die auf den Baumen sind, auch einen Genuß haben? Darauf fagt mir mein Ruhrer: Du biff nur bem Geiffe, nicht aber ber Geele nach hier, und boch wird dir der herrliche Wohlgeruch zu Theil; die Cestigen felbst aber genießen ihn in einem weit hohern Maaße. Was ben Benuß der Früchte betrifft, so verhalt es fich bamit eben fo, fie genießen fie nicht wirtlich, fie haben aber die Gefchmacksgefuh= le davon, als ob fie folde wefentlich genoffen hatten. Mein Fuh= rer fagt mir ferner: wenn der Menfch traumt (was das beständi= ge Bachen der Seele ift), fo fommt es ihm ofters vor, ale ob er bie fostbarften Speifen, Doftfruchte und Getrante genoffen habe, und benm Erwachen findet er, daß Rorper und Ceele leer ift; bei ben Seligen ift dieses aber nicht, ob sie es gleich nicht genießen, so sinden sie sich boch gesättiget. Mehreres, fest mein Führer hin-zu, kann ich dir nicht sagen, das Weitere weiß nur die Gottheit felbsten.—Es befinden sich viele Wege in diesem Garten, aber alle seinfen.—Es befinden fich diete Wege in diesem Garten, aber alle sind ganz schmal, und doch wandern die Seligen in einer großen Anzahl darinnen herum. Indem ich mit meinem Führer den Garten durchwandert habe, so gehen zwei erschaffene Engel an mir vorüber, sie haben mich mit der herzlichst en Liebe und Freundlichseit angesehen. Ich sehe in der Entsernung abermals sechassischen Engel, welche mir entgegen sommen; sie gehen auf gleiche Weife an mir vorüber."

"Run werde ich in eine Stadt geführt, die heißt Sorizzia, sie ift wieder schoner als die vorige, von dieser Schonheit kann ich Niemanden einen Begriff beibringen. Der Weg von dem Garten aus dahin, ist hellroth, aber auch schmal; das Thor, oder der Eingang in dieselbe, hat mehrere herrliche Thurmchen, die sind gar

zu schon."

Während dem als sie Stadt durchwanderte, so wurde nichts als eine außerordentliche Verwunderung an ihr wahrgegenommen; nachdem sie dieselbe ganz durchpassirt war, so sagte sie:

"Jekt werde ich wieder in einen großen Bau, allwo die hier wohnende Seeligen ihre Zusammenkunfte haben, eingeführt: berefelbe hat von außen vier Treppen, im Innern habe ich wieder eine

Stiege von zwanzig Treppen zu besteigen; waren die vorigen Treppen herrlich und schon, so find diese noch schoner, ehe est in den Saal hineingehet, find zwen hellrothe Saulen angebracht, die find

mehr als wunderschon."

"So wie ich in ben Saal eintrete, zeigt mir mein Führer einen Jungling von 21 Jahren aus Amerika, der erst vor zwei Stunzden hier angekommen ist, derfelbe ist an der Cholera gestorben; heute früh um acht Uhr hat denselben diese Krankheit befallen und um zehn Uhr war er schon eine Leiche. Sein Vater, ein Geistlicher, ist 61 Jahre alt, die Mutter zählt 56 Jahre, er hat auch noch dren Geschwistern."

Man fragte nach feinem vorigen Wohnort, sie nannte:

"Philadelphia."

Run wollte man auch den Namen des Vaters wiffen, barauf

aber fagte fie :

"Begnüget Euch vor jest mit biefem. Die Freude bei den Seeligen, wenn Eines gleich von unserer Welt aus da eingeführt wird, die ift unaussprechlich groß. Auf unserer Welt werden ofzters Könige und große Herren mit einem außerordentlichen Prunk, Musick und Chrenbezeugungen empfangen, dieses ist aber gegen dem, wenn ein Seeliger so heimgeholt wird, ein gar nicht beachteztes Kinderspiel. Die Musick, der Gesang und die Freude, die im Himmel, ich sage in der Seeligseit oder bei den Seeligen vorzsommt, die ist gar nicht zu beschreiben, noch auszudrücken. Denn hier ist nichts darunter vermengt, welches dem, was wirklich wahr, herrlich und schon ist, einen Abbruch thate, da ist alles Sonnenzhell, lauter und rein; wo dagegen auf unserer Welt, wenn eiznem Empfang auch der beste Anstrich gegeben wird, so viel unzlauteres, besonders von Seiten der Empfänger darunter vermischt ist, daß es nur ein Ferzenskenner auseinander sesen kann."

Als fie diefe Rede vollendet hatte, fo fagte fie, ohne daß Se=

mand nur das mindefte miffen wollte :

Der Mann, \*) welcher hier tobt liegt, ift dem ersten Grade der Unseligen noch entronnen, er ift in den Mond aufgenommen worden."

Ulsbann hielt fie wieder eine dringende Ermahnung an alle Unwefende, in welcher fie ftete die Geligfeiten, und bann wieder

<sup>\*)</sup> Stadtfnecht B....r.

die Orte der Unfeeligen und Berdammten, einander entgegen ftellte, sie war jedesmal so eifrig und voll Ernst bemuht, daß man glauben mußte, sie wolle jeden Menschen gewaltsamer weise felig machen, so sehr war es ihr um die Seligkeit eines jeden cin-

gelnen Menfchen zu thun .- Darauf fieng fie wieder an:

"Bas ich nicht unangefundet laffen fann, ift auch diefes wenn ein Seliger von hier aus in einen hohern Brad von Selige feit verfest wird, so wird ein solcher von den Lehrern, die da sind, eingesegnet, und von da aus wird selbiger von erschaffenen Engeln begleitet. Bei meiner lesten Reise in die Benus, sagt mir mein Führer, durse ich einer solchen Einsegnungshandlung beiwohnen. Die erschaffenen Engel bringen die Beselle mit, tas dieser oder ein anderer einer hohern Seligseit empfänglich sey."

Es wurde nun wieder nach Mannern, beren rechtlicher Wane bel und Frommigfeit burch Thaten erwiefen war, gefragt, und

fie gab die Aufenthaltsorte berfelben befriedigend an.

Codann fuhr fie fort ju fprechen :

"Es ift mir vergönnt worden, die Füße der erschaffenen Ensgel zu berühren, sie tragen glanzend weiße Bundstiefel, mit rossenrothen Bandmaschen; sie sind feine Schatten, sondern wahre Körper; ihre hande, welche sie auf die Brust aufgelegt haben, sind wie weißes Wachs, aber glanzend, und ihre Angesichte gesten einen ganz hellen Glanz von sich.—Ach! wie sehr weise handelt Gott, daß ich im wachenden Zustande nicht weiß, was ich hore und was mir gezeigt wird, ich wurde für diese Welt ganz untauglich senn. Die Liebe, Eintracht und Treue, die unter den Seligen wohnt, kann ich abermals nicht unberührt lassen; wirtslich singen sie das von Friedrich Start gedichtete Lieb;

"In Gott bin ich immer frohlich, "In Gott hab' ich lauter Freud', "In Gott bin ich reich und felig, "Gott ift felbst die Seligfeit 2c."

In diesem Liede finden sich auch Ruderinnerungen an das Erstenleben.

"Ich muß Euch auch wiederholt erinnern, daß in der Seligfeit durchaus fein Unsehen der Personen Statt sindet, wohl hat der, dem mehrere Pfunde gegeben worden sind, auch für so viel als er empfangen hat, Nechenschaft zu geben; eben so haben Könige und Fürsten nach dem Grad der Hohe, der ihnen hier anvertraut war,

Rechenschaft abzulegen; frenlich haben diese, wenn sie ihre Herrichfeiten in eine Stadt Gottes bringen, nur in Rucksicht des ihnen hier so viel anvertrauten einen Borzug, sim andern Theile aber auch eine desto größere Bestrasung; so, daß vom Geringsten bis auf den Größesten der Erde, daß zuverläßigste und richtigste Gleichge-wicht hergestellt ist. Damit verstehet aber ja nicht, daß in der Ewigseit ein Unsehen der Person nur im mindesten Statt sinde, denn Gott richtet ganz nach dem Herzen, wie ich Euch schon einigemale gesagt habe, hier hat weder Religion, Nation, Geschlecht oder Abstammung ein Borrecht oder einen Borzug. Im Neiche der Ewigseiten herrscht allein die wahre und richtige Gleich he it; auf unserer Welt läßt sie sich unmöglich herstellen, noch sinden; das ist nur in solchen Reichen möglich, woselbst seine Eigenliebe, kein Hochmuth, Haß, Neid, Streit ze. mehr wohnet."

Nachdem fie diefe Reden vollendet hatte, fo fagte fie:

41 Run beginnt meine Rudreife."

Als folde vollendet mar, so munschte sie wieder geweckt zu werden; acht Minuten hernach erwachte sie wieder und war wiester voll Annehmlichseit. Sie erfundigte sich was sie gesprochen habe, weil ihr vorkomme, daß ihr Schlaf diesmal langer als soust dauerte. Nachdem ihr das Wichtigste davon erzählt worden war,

"Ift es aber möglich, daß ich von allem was mit mir vorges bet nicht das Mindeste wissen soll! In meinem Schlafe ift es mir gerade wie einem Menschen, der im tiefsten Schlafe liegt, und wenn er erwacht, nicht fagen fann, daß er nur geträumt habe; ich mure aber auch wie ein naturlich Schlafender gar nicht zu erwecken, denn alle meine Gliedmaßen durften mir von meisnem Leibe getrennt werden, ich wurde nicht das Mindeste davon gewahr werden."

Es wurden auch fruher und fpater Versuche gemacht und ihr mit Nadeln tief in die Fußsohlen hinein gestochen, was gewiß Sederman schmerzhaft empfunden haben wurde, aber sie blieb ganz gefühllos, und es war auch nie das mindeste, weder im Gessicht noch an andern Gliedern bei ihr wahrzunehmen, was einer Vermuthung, als suche sie den Schmerz zu unterdrucken, hatte

Daum geben fonnen.

fo faate fie:

## Sechste Reife in bie Benus.

Nach der in der letten Reise gemachten Ungabe, tam fie am 26ften Rovember, Mittags punft zwolf Uhr wieder in somnams bulen Schlaf, und brauchte zur Reise genau die dieselbe Zeit wie

Die vorigenmale. Cobald fie angefommen mar, fagte fie:

"Ich werde von meinem Fuhrer wieder durch eine Ctabt geführt, Die heißt Sora; sie ist abermal schoner als die vorige; je weis ter, je herrlicher. Ich hore eine Harfenmusick, aber noch von eis ner ziemlichen Entfernung. Die Thore und Gebaude find wieder fconer als die vorigen, die Strafe durch die Stadt, ift wieder nicht breit, aber mehr als schon. Ach! ich weiß fo vielfaltig vor Berr= lichkeit nicht wo ich anfangen foll, und finde nun daß ich fo vieles was bod fo leicht faglich ift, anzugeben unterloffen habe, namlich: daß die Gebaude in allen den Stadten gleich find, nur mit bem Unterschiede, daß sie immer schoner werden, je hoher ber Grad ber Ceeligfeit ffeigt; es ift als wenn eine Ceite ber Strafe nur ein Bebaude mare, es ift aber doch nicht fo, auch find alle mir ben berre lichsten Fenftern reichlich versehen; Rebengaffen habe ich nie bes merkt. En, mein Fuhrer fagt, in diesen Stadten habe es keine Gaffen, fie geben alle nur in die Lange; ob ich es denn noch nicht bemerft habe, bag die Lange und Breite der Stadte immer gleich fen alle find vieredigt, eine jede richtet fich nach der hauptstadt, nur im Kleineren in der Sohe aber nicht."

"Test werde ich außer der Stadt wieder in ein herrliches Gestäude geführt, in demselben sind die Fenster wie in jenen, in welschem ich vor diesem war, sehr groß und schon, um Euch nur einen ganz kleinen Bergleich zu geben, so muß ich sagen: es ist als wenn die Fenster von der Sonne bei ihrem Untergange bestrahlet wersden, wodurch sie einen goldgelben Glanz annehmen und von sich geben; ich will euch damit nur einen kleinen, kleinen Begriff davon machen, denn ich habe mich nichts weniger als vollständig darüber ausgedrückt, weil mir die Worte dazu sehlen. — Ich habe wieder zwanzig Treppen zu besteigen; waren Treppen und Geländer in den vorigen Gebäuden schon und herrlich gearbeitet, so sind selbe hier wieder schoner; bevor ich in den Saal somme, so kommt ein großes Thor, denn alle Bersammlungs-Sale, die ich noch gesehen habe und welche mir gezeigt wurden, sind alle sehr hoch, doch ist

dieses einer vor dem andern mehr oder minder, benn auch diese richten sich nach den Graden der Seligseiten; an dem Eingange dieses Thores sind zwei herrliche, ja mehr als schone Saulen, oben auf denselben sind Kronen angebracht, die sind mehr als schon.— Run werde ich in den Saal eingeführt, sie singen wirklich das Lied, das hiller gedichtet hat, welches in seinem Lieders chas hiller gedichtet hat, welches in seinem Lieders chas hiller in im 2ten Theil Seite 130. stehet; der Text dazu ift genommen aus dem Propheten Jesaias 35, 10. der also lautet:

"Ewige Freude wird über ihrem Haupte fenn; Freude und Bonne werden sie ergreifen, und Schmerz und Seufzen wird weg muffen."

Das Lied lautet fo:

Weinen Tag im himmel leben,

Freuet mehr als taufend hier; (auf der Erde)

Collt ich an der Erde fleben?

Mein, vor diefer efelt mir.

Konnt' ein Menfch auch taufend Jahre,

Sier in eitler Freude fenn,

Dar' es gegen jene mahre (bie in der feligen Ewigfeit ift.)

Doch mahrhaft eine Pein."

Diesen Bers fagte fie gang langfam, wortlich her, mit bem

Bufage:

Mein Führer hat mir ihn vorgesagt, benn er war mir vorher nicht bekannt, er gehet mich auch besonders an, daß ich die Welt ja nie lieb gewinnen solle."

Diefes veranlagte die Frage: wo denn Siller in der feligen

Emigfeit feinen Aufenthaltsort habe? barauf fagte fie:

"Er ift in der Conne und ein Auserwählter Gottes, er wird fich bald zu einem Diener Gottes anschieden."

Man fragte nun: ob fie feinen von den Lehrern fenne, die da

fenen? fie erwiederte :

"Ihr kanntet sie ja doch nicht; ein Pfarrer ift hier, Namens Wurm, mein Vater kennet seinen Sohn wohl. Die Lehrer werden auch versetzt, und bleiben nicht immer an einem Ort, weil die Seligkeit fortwährend wächst. Die Klarheiten, welche die Selige umgeben, kann ich Guch unmöglich hinreichend beschreiben. In der Mitte des Saales, der sehr, sehr groß ist, hängt eine große Krone herunter."

"O, wie werden diejenige, die jest meiner und meiner Aussfagen spotten, noch niedergeschlagen und gedehmuthiget werden; ist es nicht mehr in dieser Welt, so ist es bestimmt jenseit des Grabes; sie mogen selig oder unselig senn, so wird mir jedes das Beugnist geben mussen: daß das, was ich angegeben habe, wahrshaftig wahr ist.—Gott, der Almochtige und Alwissende, ist mein Zeuge, ich bin gewiß feine Betrügerin, ich gehe in feinem Punkt weiter, als was mir mein Führer sagt, und zu sagen bestalte? fiehlt."

hierauf murde gefragt: wie groß die Zahl der Seligen fen,

welche fich hier befinden? Darauf sagte sie:
"Thre Zahl ist 2384. Der Saal aber konnte noch eine ziem" lich größere Anzahl aufnehmen. Was ich schon so oft fagte, gilt auch hier wieder im hochsten Sinne: daß die Eintracht und ber Gleichstinn der Seligen gar nicht genug gerühmt und gepriefen werden fann; eben fo wenig bin ich vermogend, das wohlklingen= de der Musick und des Gefanges auszudrücken." Rach einer kurzen Poufe fuhr sie fort :

43ch habe meinen Führer dringend gebeten: wenn es je ber Weisheit Gottes gemaß fen, es bahin zu bringen, daß meine irs bifche Sulle aufgelost murbe, daß ich ba bleiben burfte; aber er fagt mir: wenn diefes auch mare, fo mare ich fur eine folche Ce-ligfeit noch nicht befähiget, ich muffe noch weiter fommen; ich fol-le ja allen Pleiß anwenden, um einer folchen Geligfeit gleich wurbig ju werden, es erfordere aber den redlichften Gifer und Ernft; ich folle jedoch mich fur versichert halten, daß ich nicht mehr fehr lange auf unferer Sundenwelt verweilen durfe. — Mittwoche, den 28. diefes mache ich meine lette Reise in die Benus; alsdann wers be ich in einen Tempel geführt, allwo diejenige. die zu einer hos hern Seligfeit gelangen, von ihren Lehrern eingesegnet und so bann von erschaffenen Engeln begleitet werden. Mein berglich= fter Wunfch ift immer diefer : wenn ich nur da bleiben durfte !"

Sie trat nun ihre Rudreife an, und fprach mahrend berfelben, daß die Cholera bestimmt in unsere Granzen fomme, wann folches aber geschahe, gab sie auf Befragen auch wieder nicht ge-uauer an; sie sagte nur, es solle sich ja fein Arzt bemuben, ein Mittel bagegen anzugeben, es werde feiner eines finden, und fet=

te bann hingu :

"Die Cholera wird eine bedeutende Sahl von Menfchen babin

raffen, und zwar an Alten und Erwachsenen mehr als an Kinsbern. Die Menschen werden vorher, weil sie der Mennung sind, diese Seuche habe unser Baterland und die an dasselbe angranzende Lander überschritten, so sicher werden, als sie zuden Zeiten Roah's waren, in welcher sie freiten und sichestein ließen, bis daß Noah in die Arche eingieng."

Rad diefer Rede nahm fie eine befummerte Diene an, nach

einigen Minuten aber fagte fie:

Mein Führer ruft mir wieder ein Troftwort zu, er fagt:

"Ihn, Ihn laß thun und walten,

uEr ift ein weifer Furft;

"Und wird sich so verhalten, (auch wegen dem du dich bes fummerft.)

"Daß du dich wundern wirst.
"Wenn er wie ihm gebühret,
"Mit wunderbarem Nath,
"Das Werf hinaus geführet,
"Das dich befümmert hat."

Dhne daß jemand etwas wissen wollte, sagte fie nach diesem: "Bon jest an bin ich noch sieben Wochen in diesem Zustande; erst nach Ablauf dieser Zeit darf ich das mir felbst verordnete Kraut gebrachen. Wenn ich den Saturnus und Uranus bereise, von wo aus ich Heilmittel angebe, so werde ich oft sehr schwach werden. Nach der Benus bereise ich den Jupiter."

Alles diefes fprach fie mahrend ihrer Rudreise. In den Ausgenbliden, in welchen sich ihr Führer ben ihr beabschiedete, wurste eine besondere Aufmerksamkeit an ihr bemerkt, endlich wurde gefragt: von was sich ihr Führer ben feinem Abschiednehmen mit

ihr unterhalten habe? Darauf fagte fie:

Wer hat fich mit den Worten beabschiedet:

Der Derr fegne dich, und behute dich, er laffe fein Angeficht leuchten über dir, und fen dir gnadig, er gebe dir feinen gottlichen Frieden."

## Siebente Reife in die Benus.

Um 28. November machte sie auf die vorher angegebene Zeit, ihre lette Reise in die Benus. Nachdem sich ihr Führer bei ihr eingestellt hatte, so fagte sie:

"Deffnet das Saus, \*) benn es fommt eine Perfon zu mir,

welche wurdig ift, eingelaffen zu werden."

Cie gab diefe Person auch namentlich an, fo wie eine andere, welche eine Minute früher angefommen war. Nach ber Unfunft unferer Comnambule an dem oben berührten Orte, fprach fie :

"Die Stadt, an der ich jest vorbeifomme, und die ich erft im Rudweg burchwandern darf, hat beinahe ben Ramen wie bie vorige, fie beift Corr, fie fcheint mir fchon von der außern Geite wieder schöner zu fenn als jene. - Ich brauche noch vier Minus ten, bis ich zu bem angegebenen Tempel fomme, berfelbe bat nach unferer Sprache den Ramen Einfegnungs = Tempel. 3ch bore von der Entfernung ber eine ju fchone Mufit und Gefang. -Run bin ich die Augen-Ceite der Ctadt paffirt, und werde in einen Garten geführt, deffen Schonheiten an Blumen und Baumen, ich aus Mangel an Worten, wieder nicht genug ausdrucken fann; ach! es ift alles gottlich fchon! - Run bin ich an bem Tempel angefommen, beffen außern Glang, Sohe und Schonheit, fann ich nicht genug bewundern. Ich werde in denfelben eingeführt; er ift gang rund und fehr bod, rings berum gebet eine Gallerie, auf welcher die Canger und Sarfenspieler fteben, diese machen eine fo berrliche Mufit, daß fie fein fterblicher Menfch ertragen fonnte. Das Innere übertrifft bas Meufere an Schonheit weit, und es ift mir gang und gar unmoglich nur das mindefte bavon anzugeben, oder Jemanden einen Begriff Davon beigubringen. In der Mitte des Tempels ftehet der Altar, an den beiden Geiten beffelben ftehen zwei abgefforbene felige Geifter der Borzeit, welche gleichfam als Zeugen babei anwohnen. Die Perfonen ober die Celigen, welche zu einer bobern Celigfeit befordert werden follen, febe ich noch nicht. - Jest offnen fich die Thore, nun fommen dies jenige, welche eingefegnet werden follen, mit den Lehrern in Blis

<sup>\*)</sup> Bon diefer Zeit an mußte das haus ihrer Eltern, auf obrige feitlichen Befehl, gefchloffen werden.

geefchnelle an. - Run nimmt die heilige und feierliche Sandlung ihren Unfang. Diejenigen welche eingefegnet werden, legen ihre Sande auf die Bruft, die Lehrer aber legen denfelben ihre Bande auf das haupt und fprechen den Segen über fie, diefe Worte aber verftehe ich nicht; mein Fuhrer fagt mir: es geschieht in einer Sprache, die fur dich ber Zeit noch nicht verftandlich ift, und dir auch nicht deutlich gemacht werden fann. — Mit welch einer Burde aber, und bennoch mit der größeften Sochachtung und De= muth vor Gott, die Lehrer da stehen, und die Kraft, die in den Worten liegen muß, welches der Ernst und die Ehrfurcht mit welcher fie folde ausdruden, beweist, weiß ich gar nicht ju fagen; auf gleiche Beife, in voller Demuth ftehen diejenige, welche einge= fegnet werden ba, nur icheint es mir als ob in der Lezteren Gefichts= Mienen eine befondere Frohlichfeit liege; der rechte Ausdruck hiezu, gehet mir aber ganz ab. — Ich weiß gar nicht wie es mir ergan= gen ift, nachdem diefe Sandlung vorüber mar; die Zeugen, Lehrer und Eingefegneten, find auf einmal verschwunden, auch Mufit und Befang find verftummt. — Aus befonderem Wohlmollen wird mir vergonnt, noch zwei Minuten verweilen, um nur einiges ron ben Schonheiten bes Altares beschauen zu durfen; bas wenige was ich bavon fagen fann, ift biefes : ber Altar ift ziemlich groß und vieredigt, an jedem Ed ift eine bobe runde Caule in der Dide eines Mannes angebracht, oben befinden fich Rronen bas rauf, dann find wieder mehrere fleinere und bunnere Caulen um tenfelben herum, fie find alle burchfichtig weiß und geben einen Glang von fich, mas es für eine Materie ift, weiß ich nicht; das Obere des Altares ift mit der helleften meifen Geitendede übers Ich bedaure es gar ju febr, daß ich nur das allerwenigfie angeben fann, denn die Schonheiten, die ba find, find unmöglich auszusprechen, wenn ich fie begreiflich und deutlich schildern fonnte, fo würde ich jedem die Welt, die wir bewohnen, entleiden, ja es wurde fogar einem jeden bavor eckeln."

Man fragte fie nun: mobin die Eingesegneten befordert wors

ben fegen? Darauf fagte fie:

"Diese kommen in den Jupiter, wohin ich Morgen meine erste Reise mache. Es ist hier wie in einer Schule, so wie eines für eine höhere Seligkeit fähig und empfänglich ist, so wird es bahin befordert. In den Jupiter mache ich im ganzen acht Reisen. — Jest kehre ich wieder in den Garten zuruck, in welchem sich bie

feligen Beifter besonders ergogen, es ift bei denfelben alles fo finds lich und boch nichts weniger als findisch. In diefem Garten find fehr viele Wege, aber alle fehr fchmal, die Geligen geben ab und au, und verschwinden oft fo fchnell wieder, daß ich es faum bemer= fe. - Mein Fuhrer hat mich verlaffen, diefes hat aber nichts auf fich, ich munichte mir ewig dableiben zu durfen. — Das wohlries chende Ausduften der Blumen und Baume ift ftarfer als vorher. Die Rleidung der feligen Beifter ift glangend weiß, die Lehrer aber haben Kronen auf ihren Sauptern. Ich nahere mich ber Stadt, und hore wieber die herrlichfte Musik, ich bin aber nicht vermögend auch nur einen Ton davon anzugeben. Die Stadt ift über alle Magen schon, und die Umgegend gang eben und mehr als angenehm, leider, daß ich fie verlaffen muß; fo eben gehet meine Rudreife an, in vier Minuten habe ich fie jurud gelegt." Rach biefen Reben gab fie feinen Rapport mehr, und somit

hatte diefe Reife ein Ende.

# Erste Reise in den Jupiter.

- mt @ @ 444 @

Den 29. November machte sie ihre erfte Reise in den Jupiter, fie gab an, daß fie folche in acht Minuten gurud lege, mas gang richtig eingekommen ift. Als fie bafelbft eingetroffen mar, fo fagte fie, daß noch eine Minute erforderlich fen, bis fie in die Ctadt tomme, als fie bei berfelben anlangte, fo fonnte fie wieder die Schönheit und die Sohe des Thores nicht genug bewundern, fnoch viel weniger befchreiben, sie bemerfte, daß der Eingang in dieselbe ziemlich breit, die Straße selbst durch die Stadt schmaler aber febr fchon, ja munderschon fen; Die Stadt beife Derr, fie über= treffe alle, welche ihr in ben zuvor bereisten Sternen gezeigt wors den find, an Große und Schonheit.

hatte sie fchon bisher zur Bufe und Sinnesanderung alle die um sie waren aufgefordert: that sie es diefesmal mit einem fole chen Ernft und Gifer, daß ihr felbft ber befte Redner nicht gleich gefommen mare. Gie erinnerte ein Jebes fehr nachbrucklich, daß es ja feine Rniee im Gebete ju Gott nicht fparen folle, und fubr

also fort:

"Die widerspenstigen Rniee unserer gottlofen Beit, werden fich fcon noch beugen, und die Bungen der Spotter merden noch bes fennen muffen : "bag er ber Berr ift, zu richten die Lebendigen und die Todten." Derjenige Menfch, welcher vor der Welt wie tadellos erscheint, fundiget taglich fehr viel; ber groben, freventlis chen und muthwilligen Cunder, will ich gar nicht gebenfen. Derjenige, welcher die Geligfeit erlangt, wird gwar um bes Bers Dienftes Jefu Chrifti willen, aus lauter Gnade und Barmbergig= feit felig, demungeachtet ift aber boch die Celigfeit gewiffermagen als Belohnung eines lebendigen Glaubens und der Gottfeligkeit zu betrachten. Denn ohne Glauben, ift es unmöglich, Gott zu gesfallen, und wer zu Gott kommen will, der muß glauben, daß er es sey, und denen, die ihn suchen, ein Belohner seyn werde; die Menfchheit ift aber fo tief gefunten, daß fie Gott Bedingungen machen will, unter welchen fie die angebotene Celigfeit annehmen wolle. - Dein Ruhrer fagt: eine jede, in den Augen der Den= fchen gering geachtete Cunde, fen groß genug, um die Celigfeit gu verfchergen; es bedurfe nicht grober, und gu fehr in die Augen fallenden Sunben; zum selig werden ist ein beständiges Ningen und ernstliches Trachten erforderlich. Damit will ich aber nicht sagen, daß man seine Berufogeschäfte versaumen und hintansetzen solle. Ein jedes kann bei seinen Berufogeschäften, wenn es solche treu und redlich verrichtet, stets im Gebete seyn und mit edlen Gedanfen umgehen."

Rachdem fie diefe Rede vollendet hatte, fo fagte fie:

"Ich werde wieder in ein Gebaude das außer der Stadt liegt, geführt, in welchem ein großer Saal ift, dieser ift wieder mehr als herrlich und schon; wenn ich mehrere tausend Jungen hatte, so ware ich nicht vermögend, die Schönheiten desselben anzugeben. Die Zahl der Seligen, welche da sind, ift nicht gar groß; sie zeichenen sich vor jenen, welche ich im Merfur und der Benuß !getrossen habe, dadurch aus, daß sie Kronen auf ihren Hauptern haben, die aber nicht sehr groß sind; die Kronen der Lehrer aber sind größer. Gegenwärtig werden sie unterrichtet, um deswillen höre ich auch weder Musik, noch Gesang. — Nun werde ich in einen Garten gesführt, über dessen Schonheit ich ganz erstaunt bin, und den Wohle geruch, der darinnen verbreitet ist, nicht genug rühmen kann; es sind hier eine Menge Wege, aber alle sind auch wieder schmal. Selige sehe ich hier nicht wandern, ich besinde mich mit meinem

Führer einzig und allein hier. Neben den vielen herrlichen Blus men und Baumen die da find, giebt es auch Krauter, welche, wie mir mein Fuhrer fagt, zur Gesundheit der Menschen bei einigen Krantheiten sehr dienlich sind."

Auf diefes fagte fie zu ihrem Bruder, mit welchem fie in Rape

port stund:

"Gehe in das Ruchengartchen vor dem Saufe, da wirft bu ein Rrautchen finden, an welchem ein weißes Papierchen liegt, pfluce es; und gerade unter dem Ruchenfenfter ftehet wieder eines, das gezackt ift, diefes hole mir auch."

Nachdem er folche gebracht hatte, fo legte er sie ihr auf den

Magen, und nach einer fleinen Paufe fagte fie :

"Das find die rechten — und finhr fodann fort: "oben im Garten, — fie bezeichnete die Stelle genau — fiehet noch eins, diefes hole mir auch."

Es wurde ihr folches wieder auf den Magen gelegt, und nach

einer furgen Paufe begann fie:

"Auch biefes ift das rechte, davon fammelt fo viel ihr konnet, wenn ich ben Uranus und Saturnus bereife, dann werde ich fas gen, bei welchen Krantheiten biefe Krauter anwendbar find."

Dierauf murde fie ftille, und auf besonderes Berlangen, nach einem vor nicht gar langer Zeit verftorbenen Lehrer gefragt; fie

antwortete:

"Dieser ist in der Ceres als Lehrer. Aber belästiget mich jest mit keinen Fragen mehr, denn ich fühle mich sehr schwach, ich bin durch die außerordentlichen Schönheiten die mir gezeigt worden sind — denn sie waren mir beinahe unerträglich — viel geschwächt worden. Morgen Mittag bis ein Uhr mache ich meisne zweite Reise in den Jupiter."

Damit hatte diese Reife ein Ende.

#### -0030000000

## 3 weite Reise in den Jupiter.

Den 30. November Nachmittags ein Uhr, verfiel fie wieder in somnambulen Schlaf. Als fich ihr Fuhrer bei ihr eingestellt hatte, fagte sie:

"Diefesmal ift mir bange, es find unter ben Unwefenden zwei Perfonen, die fur jest gar nicht wurdig find, da ju fenn, was mir auch meine Reise um eine Minute verzögert; anstatt acht, ges brauche ich neun Minuten. \*) Ich könnte diese Unwurdigen, ob sie gleich erst nachdem ich schon im Schlase war, erschienen sind, namentlich angeben, allein mein Führer sagt, sie gehen mit einem bessern Sinne fort, als sie gekommen sind, nur ist zu bedauern, daß es nicht Burgel faßt, und ihnen am Ende jum Gericht ges reicht."

Dad vollendeter Deise fagte fie:

"Run werde ich in eine Ctadt geführt, die heißet Raguel, fie ist wieder schöner als die vorige. — Ich komme außerhalb der Stadt wieder in ein großes Gebaude, und habe in demfelben ebenfalls wieder eine Stiege von zwanzig Treppen zu besteigen, bevor ich in den Bersammlungs-Saal komme. — Indem ich in denfelben eingeführt werde, singen fie ein Lied, es hat die Des lodie :

"D Terufalem! du schone, ach, wie herrlich glanzest du ze." Die Zahl der hier anwesenden Seligen, ist nicht groß, sie sie gen weit auseinander; ihre Rleidung so wie auch die der Lehrer, deren ich sechs zähle, ist ganz jener gleich, welche ich in meiner vos rigen Reife beschrieben habe."

Man fragte fie nun nach einigen gelehrten Mannern, ob fie von biefen feinen auffinde? Darauf fagte fie:

"Rein, ob fie gleich auf unferer Welt fur bochbegabte Dan= ner †) gehalten wurden, was fie auch waren, fo haben fie boch vor jest nur noch Rinder in der Conne gu lehren und unterrichten, benn in der Conne ift auch bas Rinderreich." ‡)

"Ich muß Euch abermal fagen, daß es etwas Brofes um die Celigfeit ift; wenn sich ein jeder meiner Blutstropfen in taufend Bungen vermandelte, fo mare ich boch nicht vermogend, die Rube.

\*) Diefes ift auf die Sekunde hin eingetroffen.

t) Das Rabere barüber wird bei ihrer Reise bahin gesagt

merben.

<sup>†)</sup> Die Berftorbene, nach welchen gefragt murde, waren der Stadtpfarrer Deng von Beilheim, Pfarrer Friedrich von Kornthal, und Pfarrer Hofch von Aithlingen; alle brei waren große Kinderfreunde.

bas Vergnügen und das unaussprechliche Wohlseyn der Seligen auszusprechen; um der ganzen Welt Herrlichkeit, würde ein Sesliger solche nicht eine Minute miffen."

Meine zwei Brüder, E... G....... 18 Jahre alts und F.... F..... 14 Jahre alt, welche beide neue Laufbahnen beginnen, brinz get her zu mir, und zwar jeden einzeln, daß ich ihnen fage, wie sie sich zu verhalten haben. Denn mein Führer sagt mir: sie sind meine Brüder, wie deine Brüder, auch mir ist es um ihr ewiges Wohl ernstlich zu thun, ob ich gleich meiner Seligseit hals ber, wenn sie auch verloren giengen, nichts verliere, die Worte, die ich dir in den Mund lege, sage ihnen an, mit dem Bemerkent daß sie ein jedes Wort ja recht tief in ihre Seelen eingraben sollen? follen."

Darauf hielt fie abwechfelnd folde fraftvolle Ermahnungen an fie, daß nicht nur die Bruber, fondern auch alle Unmefende in laute Thranen ausbrachen; jum Beschlusse gab sie benfelben auf das Lied zu lernen, welches in dem Burtembergischen Gefangbuche Nro. 290. vorkommt: Schwing zu beinem Gott dich auf, schwermuthsvolle Seele! 2c. indem sie hinzu seste:

"Fasset es aber recht, es wird Euch in manchen Leiden, die Eurer noch warten, Trost geben und Muth einfloßen."

Nach diefem ermahnte fie ihre Eltern bringend und ernftlichft, ihre Rinder zuerft mit Liebe, und mo es nothig fen, mit Strenge

ju erziehen; dann fuhr sie fort:

"Mein Führer fagt mir, daß die Bahl der Eltern, die ihre Rin= der schlecht erzogen haben, ihnen befe Beispiele gegeben und sie sogar zu Sünden und besen Kandlungen verleiteten und Mitztheilsaber waren, wodurch beide Theile in die Verdammniß gerathen sind, unzählig seyn; denn Kinder seyen eine Gabe Gottes, und wenn Eltern zu ihrer Verdammniß beigetragen haben, so wird ihr Blut von ihrer Hand gefordert. Kinder sind den Eltern auf ihre Seele gebunden, anstatt daß sie die Jahl der Seligen vernehe ren follten, fo vermindern sie diefelbe. Es ift nicht nur, daß es bei einem Theil bliebe, fondern Kinder, die eine schlechte und uble Erziehung genoffen haben, erziehen gemeiniglich wieder fchlechte Rinder. Ach, theure Eltern, denfet Euch die Verdammniß, welsche Eltern auf sich laden können; die Anklage bleibt nicht allein bei den Kindern stehen, sondern sie gehet oft, wie mein Führer fagt, bis in bas funfte und fechste Glied und noch weiter hinaus,

wo immer Eines auf das Andere die Schuld wirft. D wie fehr wünschte ich so redlich und herzlich, daß es ein jedes der Eltern recht bedächte, was sie wegen der Erziehung ihrer Kinder zu thun und zu beobachten haben, denn dieses ist sehr viel. — So wie sich bei einem Kinde nur ein Funke von Fassungskraft zeigt, so muß der Anfang zu dem was edel und gut ist, gemacht werden; wenn gleich nicht alles bleibt, so bleibt doch etwas, und gute Beispiele der Eltern, lassen einen bleibenden Eindruck zurück."

Nach biefem schien sie etwas matt zu fenn, wefhalb auch feine weitere Fragen an sie gerichtet worden sind. Nach einigen Minusten fieng sie aber von selbst wieder an zu sprechen, wie folgt:

"Der Comnambulismus ift dreierlei, diejenige, welche Führer haben, find wichtiger als die andern; jene werden auch mehr oder minder in die Regionen der Celigen eingeführt, die andern aber nicht."

Run gab fie einen Winf, von einer bald bevorftehenden wichtigen Beltbegebenheit, gab aber bie

Beit nicht an, fondern fagte nur:

"Wachet und Betet!"

Sie brachte darauf die unaussprechlichen Strafen der Unfeligen und Verdammten wieder in eine lebhafte Unregung, und erinnerte wiederholt zur ernstlichsten Buße und Befehrung. Sie klagte mit einem tiefen Seufzer über eine große Bangigkeit mit dem Busaße:

"In funf Minuten habe ich meine Rudreife vollendet."

Nachbem sie ihr Fuhrer verlaffen hatte, so wurde gefragt, wie er sich diesemal beabschiedet habe? Darauf antwortete fie, er fagte:

Wiebe Schwefter! die beilige Dreieinigfeit fen mit dir und bei

bir!"

"Ging', bet' und geh' auf Gottes Wegen, "Berricht bas Deine nur getreu,

"Und trau des himmels reichen Cegen,

"Co wird er bei dir werden neu.

"Denn welcher seine Zuversicht

"Auf Gott fest, den verlagt er nicht." Damit hatte biefer Schlaf ein Ende.

-

#### Vorgänge nach der zweiten Reise in den Tupiter.

Un bem nämlichen Tage (30. November) von Nachmittags 3 Uhr an, versiel sie wieder öfters in Schlaf, mas sie in ihrem vorsherigen Schlafe schon anfündigte; sie nannte aber diese mehrmaslige Wiederholung des Schlases nur Schwächen; dieselben waren von längerer und fürzerer Dauer, in mehreren derselben redete sie gar nichts, und erwachte auch jedesmal von selbst wieder. Als es schon Nacht war, da versiel sie in einen Schlaf, in welchem sie gesprochen hat; sie bemerkte aber gleich Anfangs, daß ihr Führer nicht anwesend sen, jedoch könne sie in solchen Fällen über mehres re weltliche Gegenstände und Angelegenheiten Ausfunft geben; weil sie aber, neben bedeutenden Fellen, welche sie habe, auch Dunkelheiten zeigen, so wolle sie, daß daß, waß sie in diesem Zusstande angebe, nicht als unsehlbare Ausstagen von ihr aufgenommen werden solle, indem eines und daß andere irrig senn könnte.

Nachts gegen acht Uhr aber wurde sie so helle, daß sie verlangete, es follen ihr Gefange auf den Magen gelegt werden, sie wolle selbe lesen. Weil sie alles, was um sie herum vorgieng, so genau bezurtheilte und dennoch in einen festen Schlaf lag, so wurde auch ihren Bunschen entsprochen. Es wurde ihr eestlich das Lied Aro. 419. aus dem Burtemb. Gesangbuch: "Ich soll zum Leben dringen, für welches Gott mich schuft zc." und nach diesem aus eben dems selben Buche, Aro. 436. "Auf Gott und nicht auf meinen Nath, will ich mein Glück stets bauen zc." auf den Magen gelegt; sie selbst gab nicht an, daß ihr diese Lieder aufgelegt werden sollen, und hatte auch dieselben früher nie in ihr Gedächtniß aufgenommen; beide hat sie mit einem solchen Ernste und Nachdruck gelezsen, daß es zu bewundern war. Darauf wurde ihr wieder eine ganz unbekannte Schrift auf den Magen gelegt, welche sie ebensfalls ganz ernsthaft und fertig gelesen hat, und das bei feinem Licht, sondern in der Dunselheit; was dabei besonders zu bewundern war, ist dieses, daß sie das Buch immer nach demjenigen Flecke des Magens richtete, durch welchen sie sahe.

Codann gieng sie im Schlafe aus dem Bette, feste fich an eis ne duntle Stelle und begehrte, man mochte ihr eine Safchenuhr auf den Magen legen, sie wolle bestimmt angeben, wie der Stuns dens und der Minutenzeiger ftehe; beides mar auf bas haar bin

richtia.

Obgleich diese Borgange auffallend waren, so war noch weit auffallender, daß sie wußte, was gerade währen dieses Zustandes, in einem andern Hause von ihr gesprochen wurde; eben so erstannte sie ein Zedes, welches sich zur Nachtzeit dem Hause näsherte, und konnte die Person, noch ehe dieselbe in das Zimmer trat, namentlich angeben.

Bum Befchluffe fagte fie Einem wie dem Undern feine Gedanten auf das beftimmtefte; darauf erwachte fie bald, war aber fo fcmach, daß fie in das Bette getragen werden mußte, und wußte

von allem mas fie geleiftet hatte, nicht das Mindefte.

Um 1. Dezember, Nachmittags zwei Uhr, sagte sie, daß sie jest in das Bette muffe, es werde ihr ganz schwach. Nach einer kleinen Weile kam sie in Schlaf, welchen jedes für einen natürlie chen Schlaf hielt, weil sie für diesen Tag keine Neise angegeben hatte. Nach Berlauf einer halben Stunde versuchte man sie zu wecken, es war aber nicht möglich, sie aus dem Schlafe zu bringen. Nun wurde ihr Bruder gerusen, mit welchem sie in Napport stand, demselben gab sie auf die erste Anrede Antwort, wort, und man ersuhr nun, daß ihr Führer bei diesem Schlafe nicht anwesend sen.

Bahrend dem trat eine Person in das Zimmer, von welcher sie sogleich ihre lette Verrichtung, welche sie vorgenommen hatte, ehe sie ihre Wohnung verließ, bestimmt angab, und sodann ders

felben zu ihrer Beruhigung das Lied anpries :

uBer nur den lieben Gott lagt malten 2c." befonders aber den zweiten Bers deffelben, der alfo lautet:

"Bas helfen uns die schweren Sorgen,
"Bas hilft uns unser Weh' und Uch,
"Bas hilft es daß wir alle Morgen

"Befeufzen unfer Ungemach?

"Wir machen unfer Kreuz und Leid, Rur großer durch die Traurigfeit." \*)

<sup>\*)</sup> Diese Person hatte ein Familienleiden, welches sich zu ihrer

Unterbeffen wurde ihr von einer Freundin eine ftarfende Speisfe zugefchickt, von welcher sie mahrend des Schlafes nur ein wesnig genoffen hatte, in furzer Zeit aber fagte, daß sie das Genofsfene am hellsehen hindere, weil sie mit dieser Speise zwei Kirs

schensteine verschluckt habe.

Nach sieben Uhr gieng sie von felbst im Schlaf aus dem Betete und feste sich auf einen Stuhl; sie hatte die Augen ganz offen, dieselben waren in die Hohe gerichtet, sahen aber ganz starr und erstorben aus, die Augenlieder blieben ohne alle Bewegung. Man fragte sie: wie lange sie in diesem Zustande bleibe? Darauf fagte sie:

"Pracife bis jehn Uhr werde ich mach."

Sie machte nun bei mehreren auswärtigen Berwandten und Bekannten in der Umgegend Besuche, und erzählte von dem eisnen und dem andern die häusslichen Berrichtungen. Es wurden deshalb genaue Nachfragen angestellt, Einige konnten sich des ansgegebenen genau erinnern und bestättigten dasselbe, Undere wußten es nur noch theilweise, weil es zu lange angestanden hatte.

Die Glocke zehn schlagen und fie erwachen, mar eins; fo wie

sie erwacht war, sagte sie:

"Ich bin fehr mude, bringet mich ins Bette."

Die Nacht über hatte fie einen ziemlich ruhigen Schlaf.

# Dritte Reise in den Jupiter.

Den 2. Dezember machte sie ihre dritte Reise in den Jupiter; bei der zweiten Reise dahin gab sie an, daß sie sich pracise dreise viertel auf 1 Uhr niederlegen werde, was auf die Minute hin einzgetroffen ift. Nachdem sie ihren Führer empfangen hatte, erstlarte sie, daß sie diesesmal die Hinreise in nur acht Minuten vollenden werde. Als sie sich der Stadt naherte, welche sie diesesmal bereiste, begann sie zu sprechen:

Zufriedenheit aufloste, was ihr die Somnambule vorher ge-fagt hatte.

"Je weiter, befto fconer! Der Rame biefer Ctabt ift Bis bon; das Thor, bas in diefelbe führt, ift wieder mehr als fchon. Bie febr munichte ich, bag nur eines ber Unmefenden einige Blis de auf daffelbe und in die Ctabt werfen fonnte, aber ich weiß, baß es fur bas Muge eines Sterblichen gang unerträglich mare: ich vermag es faum, beren Glang und Klarheit zu ertragen. Das Aflafter ift mit großen, bellrothen Steinen beleat, die gang in einander gefügt find; in den andern Ctadten mar es theils mit weißen, theils mit gelblichen Steinen befest. In Diefer Ctabt werde ich wieder feine Bewohner gewahr; mein Führer fagt mir: aus dem Unterrichte durfe feines wegbleiben, und thue es auch nicht, barum finde ich die Ctadte fo leer, fobald biefer beendiget fei, fo fehren fie in ihre Wohnungen gurud : es habe alles feine gemeffenen Zeiten, obwohl mein Rubrer beifest: in den Ewigfeis ten haben alle Zeitrechnungen aufgehort. Ich habe auch in allen Stadten, welche ich noch durchwandert bin, feine Uhr und Glos de mabrgenommen; es bedarf iarer auch nicht, benn es ift bier alles gang anders, weil es bei ben Celigen niemals Racht wird, ein Schlaf wandelt auch Reinen an, alles, mas menfchliche Schwache beit beift, bat bier aufgebort."

"Nun habe ich bereits die Stadt durchwandert; jest werde ich wieder außerhalb derfelben in ein Gebäude geführt, das der Berfammlungsfaal genannt wird, auch die vorigen haben den gleichen Namen; das Gebäude selbst ift mehr als wunderschon; ich habe von innen als fünf und zwanzig Treppen zu besteis gen, ehe ich in den Bersammlungsfaal fomme. — Ich werde in den Saal eingeführt, derselbe ist wieder schoner als die Borigen; er ist sehr hoch und je zwanzig Schritte von einander, hangen von oben wie Kronleuchter, es sind aber doch feine, weil sie keiner Lichter benöthiget sind, sie wersen aber demungcachtet einen starten Glanz und Selle von sich. Auch hier sind sechs Lehrer angesstellt, diese haben alle gleich sichne Kronen auf, ihre Angesichter und Kleider wersen Strahlen von Klarheit von sich; auch die lerenenden Scligen haben Kronen auf, nur daß sie um ein Merklisches kleiner sind, als jene der Lehrer. Auch ist die Zahl berer, die da sind, nicht gar groß, sie sien gar nicht dicht bei einander."

Es wurde gefragt: woher dieses fomme? Darauf fagte fie: "Be hoher die Seligfeit, besto geringer und weniger die Bahl ber Geligen."

Dan fragte nun: was benn wirflich die Befchaftigung ber

Seligen fen? Darauf gab fie gur Untwort:

uSie stimmen wirklich das Lied an, das der edle Starf gebichtet hat, und welches in der altern Ausgabe, Seite 487. und in der spatern Seite 459. vorfommt."

ubier ift gut fenn, alfo fagen uDorten in ber himmelbfreub',

uDie da Kron' und Palmen tragen,

"Angethan mit Gerrlichkeit:
"D, wie ift und hier fo wohl!

"Wir sind alles Trostes voll,

"Wir find aller Angst entbunden, "Alles Leiden ift verschwunden zc."

Rach diesem fuhr fie fort:

Wie harfenschlager stehen erhöht und haben Kronen auf, wie die Lernenden. Ich bin schon früher gefragt worden: wie viel Saiten auf einer harfe senen, ich zähle deren fünfzehn; sie find aber zu schon; Gefang und Dausick überfreigt alle mensche

liche Begriffe."

"So eben habe ich meinen Ruhrer gefragt: wie es benn fome me, daß ich fo, wie ich auf der Welt herum gehe, und auf meinem Bette liege, erfcheine, und mein Beift boch bier wandle? Darauf erhielt ich folgende Antwort: weil du noch im Leibe und auf ber irdifchen Welt mandelft, fo fann es nicht anders fenn; alle Celigen find nach ben Graden ihrer Geligfeit gefleidet, ber Abftufungen find unendlich viele; fo wirft auch bu gefleidet, wenn bu beinen Wandel barnach einrichteft, handelft und thuft. Co wie ich bid bober fubre, fo ift auch meine Erscheinung, wenn ich mich bir in Unfang gezeigt hatte wie jest, fo wurdeft du es nicht haben ertragen fonnen, weil du damals noch nicht empfänglich bafür ges wefen warest. \*) Wenn ich Millionen Bungen hatte, so mare ich nicht vermögend, die Herrlichkeiten, die mir gezeigt worben find, auszusprechen .- Dein Fuhrer fagt mir: zur Unfchauung Gottes fomme ich nicht, es fen fehr viel, daß ich in die Ctabt Gottes, in das neue Jerufalem, geführt werde, und einige ber Diener Bottes feben burfe. Er felbft fen noch nicht gur Unfchanung Gottes gelangt, es fene ichan etwas febr Großes, wenn man

<sup>\*)</sup> Bergleiche Geite 8.

nne die Ctadt bereifen und mit den Dienern Gottes in Rapport nur die Stadt bereisen und mit den Dienern Gottes in Napport kommen könne. Dieses soll ich aber ja nicht so verstehen, daß Gott nicht die Liebe im höchsten Sinne sen; von seinem Heiligsthum gehen alle Besehle aus, auch der Niederste und Berachteste seihm nicht unbekannt; alle Welt-Negierungen werden, wenn sie noch so ungereimt senen, von ihm zugelassen, und führen am Schlusse zu einem herrlichen Ziele. Es mache für Gelehrte und Ungelehrte in der Ewigkeit sehr viel aus, wenn ihnen einmal die grausam scheinenden Rathschlüsse offenbar werden, wo sie erst Licht von der weisen Negierung Gottes erhalten. Uch, seszte mein Führer dazu, ich kann mich mit dir nicht weiter einlassen, es ist nun genug. Ich habe meinen Kührer gebeten, er möchte mich nun genug. — Ich habe meinen Führer gebeten, er möchte mich doch bald heim holen, allein er fagt mir: ich sen noch nicht reif; es sen noch keine Wiedergeburt mit mir vorgegangen: er verweißt mich auf das Evangelium, weißt du nicht, wie es heißt: "Es sen denn, daß Jemand von neuem geboren werde, sonsten kann er nicht in das Reich Gottes kommen."

Cie mandte fich nun an ihren Bruder, mit welchem fie in

Rapport fand, mit folgenden Worten:

"Nehme diefes ja recht tief zu Serzen, mas du von mir horeft, benn du übernimmft eine doppelte Berantwortung."

Darauf fuhr fie wieder fort zu fprechen: uDein Fuhrer fagt mir: Gott wolle jeden Menfchen im gan= gen Ernft felig haben und wiffen, bei einem jeden aber muffe vor= her eine mahrhaftige Buße, Bekehrung und Wiedergeburt vor sich geben, ohne daß dieses zuvor mit einem Menschen vorgegangen, fen jenes unmöglich. Der Menfchen, die verloren geben, mogen fo viel fenn als fie immer wollen, jeder gehet durch eigene Schuld verloren. Es ift fein Menfch, befonders unter benen, welchen dus Wort Gottes geoffenbaret ift, an den nicht oft und vielmals ein Gnaden-Nuf ergehet, auf allerlei Urt und Beife, wer folche aber von fich wirft und denfelben fein Gehor giebt, hat es auf feiner Rechnung. Glaubet nur, daß auch diese den Menschen nach ihrem Tode wie lebendig unter die Augen gestellt werden, wodurch sie ihre eigene Ankläger werden.—Diejenige, die jest so spottisch und verächtlich von mir urtheilen, werden es erfahren, daß ich Wahrheit gesprochen habe. Nicht diese sind jenseits meine Richter, sondern Gott ist Nichter meiner Sache. Gott ift zwar ein barmherziger Gott, aber seine Gerechtigkeit stehet gemiffermaßen mit feiner Barmherzigfeit im Gleichgewicht. Nur durch eine ernfte und unerschütterliche Ergreifung eines lebendigen Glaubens an den Cohn Gottes, ben Belt-Erlofer, mit einer red= Uchen Bufe, Bekehrung und barauf folgender Biedergeburt ver= bunden, fann die Geligfeit erlangt werden. Der Cohn Gottes ift der einige und einzige Mittler und Furfprecher zwischen Gott und den Menschen."

Run wurde fie gefragt: ob ober der Conne auch noch Sterne

fenen? Darauf ermiederte fie:

"Ja wohl, ungahlich viele, gerade in einem Firsterne, weit über der Conne, ift das neue Terufalem, allwo Gott eigentlich feine Wohnung hat; die Große Gottes ift gang unfaglich und unbegreiflich, denn ein jeder Stern bat feine Bewohner und ift eine Welt. Wenn die Menschheit sich die Große Gottes nur in etwas begreiflich machte, oder machen wollte; fie murde vor Demuth gerschmelgen, aus Chrfurcht über die Große Gottes; unfere Erde ift gegen die gange Schopfung Gottes für nichts zu achten, und dem allen ungeachtet, hat doch Gott uns Menfchen lieb .- Es fon= nen, wie ich schon einmal fagte, viele Millionen Menschen felig fterben, fie fommen aber nicht jur Unschauung Gottes ; bei allem diesem aber ift ihnen ewig wohl, denn sie haben schon an feiner Gnade fatt, daß fie das find, mas fie find, und die Gnade, die ihnen wird, gehet niemals aus, fie erneuert fich immer und im= mer, und zwar je mehr und mehr in einem hohern Grade."

Werft an bem großen Beritstage zeigt fich ber 3c= hovah, der ift, der mar und der fommt, denen, die jur ewigen Berdamminif verurtheilt find, eben fomobl als ben Celigen; jenen freilich als ein ftrenzer und gerechter Richter, denn ihre Pein erhalt dadurch in fo ferne einen Zuwachs, wenn sie bebenten, daß fie eben sowohl als diejenige, die wirklich felig find, auch felig fenn konnten, denn diefer Bedante qualt fie in ewige Ewigfeiten fort, und es merben unfäglich Diele von benjenigen

angeklagt, die zu ihrer Berdammniß beigetragen haben."
Run wurde sie gefragt: ob jest nicht auch schon Leiber von hochselig Berftorbenen auferstanden maren? Rach einer fleinen

Pause antwortete fte:

"Mein Fuhrer fagt: zu der Zeit, mo ber Gottmenfch fein Le= ben fur die Gundenwelt in den Tod dahin gegeben habe, feven mar mehrere Leiber ber Seiligen aus ihren Grabern bervorges gangen, aber von da an sen ihm nichts bekannt, er musse jedoch fagen, daß Gott unendlich viel thue, das nicht jedem Seligen gleich offen, oder auch gar nicht kund werde; er habe mir schon vieles auf meine Fragen geantwortet, worüber er, ehe er mir has be Antwort und Nachricht geben konnen, selbst habe Kunde einziehen müssen; es sewe dieses auch deshalb geschehen, daß es sür ihn selbst, Lust und Seligkeit sen.—Mein Führer sagt mir: sage deinen Erdenbewohnern, die Auferstehung der menschlicken Leizber, auf welche Art und Weise sie ihr Leben auch dahin gegeben und aufgeben haben müssen, sen bis auf den ter Welt noch bevorsstehenden großen Gerichtstag, wo Gott seine bestimmt alles aufzweisende Posaune erschallen lasse, und der Sohn Gottes, mit einer seiner Größe und Ferrlichkeit zusommenden Feerschaar aurücke, verschoben.—Mein Führer sagt auch: diezenigen Menschen, die auf unserer West körperliche Gebrechen an sich gehabt haben, 3. B. blind, bucklicht, lahm, frum ze. die sind das, (aber nur wenn sie selig werden), in der andern Welt nicht mehr, weil allba alle Unvollsommenheit aushöre."

Sie wurde nun ftille, und auf Berlangen einer gang gut ge-

Edubengel habe? Rach einer fleinen Weile fagte fie :

Mein Kührer fagt, Gott lasse seine Conne aufgehen über Gute und Bose, so hat auch sein allsehendes Auge, Alle in seiner Obs und Aufsicht; ihr durft es aber nicht so verstehen, sagt mein Kührer, daß, wenn dieses so ware, kein Unglückstall vor sich gesten, oder geschehen könne. Es geschehen Unglückstalle, oder sie werden von den Menschen dafür gehalten; sie sind von Gott ansgeordnet; diese führen zu einem herrlichen Siele, wenn es auch wirkliche Strafgerichte sind, sie geschehen nun im Großen oder im Kleinen. Dann giebt es wieder Unglückställe, wobei nur ein zusgelassener Wille Gottes verwaltet, denn der Mensch hat in vielen Dingen seinen freien Willen; und sodann wieder solche, wodurch sich die Menschen wie gewaltsamer Weise in das Unglück flürzzen, weil sie den ihnen von Gott gegebenen Verstand gar nicht in Anwendung bringen."

Alm nun die gestellte Frage zu beantworten, fo muß ich fagen, daß fur tas erfte die Kinder ohne Ausnahme ihre Schugengel und Wächter haben, auch erwachfene und alte Perfenen haben fie; diejenige hingegen, welche einen Gott ver-

laugnen und alfo auch die Unfterblichkeit der Ceele nicht anerkens nen, haben feine befondern Schutzengel mehr, fie werden ders felben nicht mehr fur wurdig geachtet und gehalten."

Rach einer furzen Paufe fagte fie :

"Es siehet mich in dem Saal eine Person so besonders freunds lich an, ich fann mit ihr nicht reden, und fenne sie auch nicht recht; ich will meinen Führer fragen, wer sie ift; mein Führer sagt mir: es sen Barbara Baurin aus Weilheim, welsche in ihrem siebenzehnten Lebensjahre an einer langen angehaltesnen Auszehrung gestorben im, und in dem Tiegel des Glends gesläutert wurde."

Mun werbe ich aus bem Saal geführt und meine Rudreise besinnt; ich wurde diesesmal durch Fragen und Untwort geben viel unterbrochen. Nach dem Gesang, welchen ich angegeben habe, wurde ich von den Lehrern und Lernenden immer nur angesehen; erstere haben sich viel mit meinem Führer untershalten, was auch frührer geschehen ift, nur bedaure ich, daß ich das, was sie sprachen, nicht verstehe. Es ist eine Seltenheit, daß Geister meiner Urt hier erscheinen, alle aber sahen mich mit gleicher Liebe und Unmuth an und hatten ein Vergnügen an mir."

"Ich werbe auf meinem heimwege wieder durch einen Garten geführt, welcher abermals an Schonheit die Borigen in allem übertrifft; was Blumen, Baume und Wege heißt, fo find sie den vorigen meistens gleich. Es wird mir wieder ein Krautelein gezeigt, es wächst auch in unserm Garten, aber nur die Blatter davon konnen als eine Kur gebraucht werden; mein Führer ift für alles, was irdisch heißt, gar nicht, ich muß es alles nur erbetteln."

Sie gab den Ort, wo es ftehe, mit aller Genauigkeit an, die Angabe des Rugens aber behieft fie fich auf das weitere bevor.— Rach diesem wurde gefragt, ob es wahr sene, was Raturkundige angeben, das besonders unserm Deutschlande wieder lieberschwemsmungen bevorfiehen? Nach einer kleinen Pause fagte sie:

"Ja, fleinere werden sich bald ereignen, und dann im Commer in einigen Gegenden ein ftarfer Sturm, bas Rabere will ich in meiner nachsten Reise angeben, in welcher ich auf einen Berg geführt werde," Darauf fagte fie zu ihrem Bruder, mit welchem fie in Rapport frand:

"Thue bein Ohr an meinen Mund hin, — und fprach iodann weiter — Morgen um halb ein Uhr komme ich wieder in Schlaf, taffe es aber nur wenigen Personen wissen; nach dem heutigen werden mich zwanzigmal Schwächen anwanteln, in welchen ich hier und da reden, und mich wie ermannen werde, nach diesem aber werde ich sehr schwach werden."

Gleich darauf hatte diefer Schlaf ein Ende.

#### 100 b

#### Vorgänge nach bieser Reise.

Die sie es angegeben hatte, so geschahe es auch; faum hatte sie nach ihrem Erwachen eine ganz leichte Suppe zu sich genommen, so trat eine Schwäche nach der andern ein, in welchen sie aber meistentheils die Augen ganz unbeweglich offen stehen hatte, sie bewegte sich weder ruck noch vorwärts und die Augenlieder waren ganz steif. In diesem Zustande kannte sie nicht nur ein jedes das sich ihr nahte, sondern sie sagte auch einem jeden, was es wirke und thue, und gab auch von mehreren ihre Gedanken auf das genaueste an.

Auf einmal fagte fie:

uSi ift eine Perfon in Diefer Gefellichaft bie einen ftarfen Durft hat, welches Die Cpeife, Die fie Diefen Mittag genoffen,

verursacht."

Darauf gieng sie gang erstarft aus ihrem Bette, zog sich ihre Schuhe selbst an, ohne sich um Jemanden zu befümmern, nahm aus dem Gläserkasten einen Krug in ihre linke hand und den Kellerschlüssel in die rechte, und gieng mit schnellen Schritten dem Keller zu, sie ofnete solchen mit der besten Fertigkeit, und füllte ihren Krug mit Obstmost, sie stellte auch den Sahnen des Faßes sest und sicher, machte das Schloß am Keller gang geerdnet zu, nahm den Schlüssel, und legte solchen nach ihrer Jurudfunft an seinen gehörigen Ort, erwarmte darauf das Gestränke in einem warmen Baffer, nahm ein Schoppenglas und füllte es über die Salfte, mit dem Beisaße: "den Frauen schenkt

man nicht fo voll ein" und reichte es fodann der Perfon, die den Durst hatte, mit aller geziemenden Hösslichkeit dar; in der namlichen Minute legte sie sich selbst wieder in ihr Bette und erwachte bald darauf. Als sie bei Bewußtseyn war und man ihr fagte, was sie in ihrem Schlaf verrichtet habe, so wunderte sie sich sehr, da sie ja doch nicht vermögend sen, ohne fremde Hulfe nur in ihre Stube zu kommen.

Gleich nachdem sie ausgesprochen hatte, verfiel sie wieder in Schwächen und Schlaf. Es wurden nun neue Versuche gemacht; es nahm das Gine diefes, das Undere etwas anderes in die Hande, als: Geld, Schluffel, Band ze. und zwar fo, daß fie diejenige, welche dieses thaten, nicht bemerken konnte, indem es jedesmal außer dem Zimmer, in welchem fie lag, verftedt worden war; das fagte fie nicht nur alles ganz bestimmt an, sondern bemerkte auch jedesmal genau, wem es zugehore. Sie ließ sich wieder Uhren auf den Magen legen, von welchen sie Stunden, Minuten und Secunden angab; sie gab auch meh=reren ihre Gedanken bestimmt an. So wie sie aber in Dunkelhei= ten verfiel, da fagte fie:

"Birflich febe ich nicht gang helle, daher ich auch schweige."

Bahrend des Schlafes ftand fie auch einigemale vom Bette auf, und feste sich auf Stuhle in der Stube; so wie sie aber erwachte, da war sie nicht vermogend in ihr Bette jurud zu feh-ren. Als aber die vier letten Schwachen eintraten, da sagte sie jedesmal, daß sie immer schwacher werde, sie gab auch stets die Dauer derselben auf die Sefunde hin an; als die Lette überstan. den mar, rief sie:

4Bottlob, nun find fie vallendet !"

Alsdann nahm sie eine leichte Speise zu sich, mar aber nicht vermögend das Bette zu verlassen; die Nacht über hatte sie einen gesunden Schlaf und war am Morgen wieder so gestärft, daß sie allein aus dem Bette gehen, und sich ohne fremde Hulfe nichte fonnte, nur flagte fie über große Mattigfeit, fonft aber nichts.



### Bierte Reise in den Jupiter.

Um 3. Dezember gieng die vierte Reise in den Jupiter vor sich, die sie wieder in acht Minuten vollendet hatte, und darauf zu sprechen ansieng:

"Buvorderft gehet mein Weg durch einen Bald, in weldem bie Baume gang geordnet fteben; von oben breiten fie fich aus,

und fchließen fich fodann gufammen wie ein Schirm."

Es wurde gefragt: ob auch Thiere da fenen? darauf fagte fie: "Nein, in der Ceres und im Uranus, fagt mein Führer, wers de ich Thiere antreffen, aber feine folche, die von unserer Erde als felig verstorben herüber gekommen waren. Mein Führer fagt mir: daß sich auch die Menschen an Thieren groß versündigen, besonders an solchen, welche zu ihrem Nugen geschaffen sind, und dadurch schwere Berantwortung auf sich laden." —

"Ich habe fogleich ben Bald durch gegangen, nun gehet es auf einer Sbene dem Berge zu, der mir nahe liegt. — Jest habe ich ihn zu besteigen, er hat eine Sche von 260 Treppen, an beiden Seiten derselben sind Gelander angebracht, weil der Berg steil und der Weg wieder ganz schmal ift, Treppen und Gelander sind aber zu schon. Dings um den Berg herum sind die allerschonften

Garten."

Run murbe gefragt: wie ber Berg beiße?

Wer heißt Athan a el, — fagte sie, — seine Gestalt ist Ensformig, und ringsum hat er Baume, die alle ganz geordnet stehen, nämlich Alleenmäßig, sie gehen oben wieder zusammen, und durch eine jede Allee gehet ein schmaler Weg; alle Wege sind glanzend grun, wie Edelsteine, es sind aber doch keine, man siehet wohl daß es Wege sind." —

Darauf wurde fie gefragt : ob fie feine feligen Beifter um ben

Berg herummandeln febe? und gab die Untwort:

"Jest nicht, aber mein Fuhrer fagt, er werde ofters von denfels bigen bestiegen und umwandelt, indem sie von mehreren Gegenden des Jupiters herfommen. — Ich habe seine Sohe erreicht, wenn ich nur immer hier bleiben durfte; seine obere Flache ist ungefahr ein halber Morgen. — Ich sehe von hier aus Stabte und Balz dungen in Menge, einen Berg aber sehe ich nicht."

Man fragte nun : ob fich in diefem Sterne feine Meere befins ben? und barauf erwiederte fie:

"Rein, es hat fleine Geen, die aber ftille fteben; in einer meis ner Reisen dabin werde ich noch an einem folden vorüber fommen. - Run muß ich auf Befehl meines Ruhrers ben Berg verlaffen; von da aus aber werde ich in einen Garten, der unten am Fuße bed Berges liegt, geführt, in welchem mir wieder Rrautlein gezeigt werden, welche der U.... an den Plagen die ich ihm angeben wers be, zu fammeln hat."

Cowohl den Plat, als das, mas fich um die Krauter herum befinde und liege, befchrieb fie fo genau, daß nicht nur diejenigen, welche fie borten, fondern besonders auch die Versonen, welche gum Muffuchen mitgiengen, fich bochlich verwunderten. Es mußten bieferhalb vier Gange gemacht, und nach jedesmaliger Buruckfunft mußte das abgeholte Kraut auf ihren Magen gelegt werden, da= mit fie erfenne, ob es bas rechte fen. Rachbem fie nun alle fur bie achten erfannt hatte, fagte fie :

uSammelt in Zeiten davon fo viel als möglich ift und trodnet fie, jedes abgefondert, aber auf feinem Dfen, fie murden badurch ein merkliches an ihrer Rraft verlieren; von einigen merben blos bie Blatter als Thee gebraucht; wenn ich die langft angegebenen Sterne Caturnus und Uranus bereife, bann werbe ich angeben, in wie ferne ein jedes nublich und brauchbar ift. - Seute nacht befommen wir Sturm, auf welchen Regen und Schnee folgt." Rein Menfch ahnete diefen Wechfel ber Witterung; allein er

traf richtig ein. Wegen ber leberschwemmungen und großen

Eturme, welche prophezeit find, fagte fie :

Weie fommen aber noch nicht fo bald, erft in ben Monaten Dezember 1833 und Januar 1834 werden die Sturme groß werben und an vielen Orten einen bedeutenden Schaden anrichten."

Dhne alle Aufforderung fuhr fie fort zu fprechen :

"In den Gegenden ber Celigen tritt nie ein Winter ober Sturm ein, ba ift es in einer Begend wie in ber andern, immer gleich schon und herrlich. Der Unterschied zwischen den Wohnungen ber Seligen und ber schwarzlichen Erde die wir bewohnen, ift freilich unermeglich groß, da laßt sich gar feine Bergleichung anfrellen."

Man fragte fie: ob fie vom Jupiter aus, aud in die Conne feben fonne? Darauf erwiederte fie:

"Diefes ift mir von da aus unmöglich, weil ich fur jest deren Glanz nicht ertragen fonnte; ich bereife fie ja auch, je weiter meisne Reifen geben je herrlicher und schoner ift es."

Run wurde fie gefragt: ob auch Konige oder Negenten in den Sternen fenen, die gleichsam das Ganze regieren und anordnen? Rach einer furzen Paufe fagte fie:

"Ift das nicht eine erbarmliche Frage, es ift nur Giner, ber 21/2 les regiert und anordnet und bas ift Gott, benn es ift ben Geligen von unten an bis zu oberft hinauf in ihre Ceelen gefdrieben und fie horen es immerfort von ihren Lehrern, mas der Wille Gottes an fie ift. Ich will ein irdisches Beispiel geben. Wenn ein Furft ober Konig in feinem Lande gleich gut gefinnte Unterthanen hatte, und alle maren mit gleicher Liebe fur benfelben eingenommen, und feiner beleidigte den andern; mas dunft Euch, wie gut es in ei= nem folden Lande zu wohnen mare? Das ift nur ein gang flei= nes Bild von dem, wie es bei den Geligen ift. Denn ba ift alles ein Ginn und ein Beiff, Unflagen und Beleidigungen fonnen ba unmöglich vorfommen, fonft mare es ja feine Geligfeit. Huch die Lehrer dunken sich nicht hoher als die Lernenden, es ift wohl eine Achtung gegen diefelben ba, aber feine fnechtische, fondern eine findliche, Die ihnen ein wirkliches Bergnugen macht und gleichfam ihren Seligkeiten einen Aufschwung giebt. Was das wefentliche und alles erhaltende diefer Belt betrifft, fo regiert Gott auch die= felbe, fo wie die Sternen-Welten, diejenigen, welche alles ben Bu= faften der Ratur jufchreiben, mogen es glauben ober nicht, Gott ift um deswillen nicht um ein haar breit fleiner. Denn Gott ift in feinen Eigenschaften, fo fagt mein Führer, den erschaffenen Engeln eben fowohl, als wie ben abgefforbenen in gang hohem Grad feligen Geiftern in ewige Ewigkeiten unbegreiflich und uner= forfdlich; wie follte folches ben elenden, furzfichtigen Dadenfacen Diefer Belt möglich fenn, die fann man famt und fonders nur bemitleiden, ja, nicht nur bemitleiden, fondern megen ihren Frech= heiten bejammern; die Berichte welche diefe Menfchen auf fich la= ben, find mehr als groß, wie werden die einmal fo blind und bloß dafteben."

"Bald beginnt meine Ruckreise, ich habe meinen Führer gebeten, warum er diesesmal sich so beeile und nicht langer bei mir verweile, er sagt aber, bei einem langern Berweilen, murde mein

Korper zu viel geschwächt werben, indem ich nach diefem Schlaf

gehn bedeutend Echmachen zu bestehen habe."

Unter diesem Gesprache naherte sich dem Hause eine Person welche zwei Stunden von hier entfernt wohnt, und eine andere Person von der Gesellschaft offnete das Haus; da sagte sie unsgefragt:

"Der R. offnet bas haus, und ber R. fommt zu mir."

Weil sie alles so punktlich angegeben hat, so wollten ein und andere Heilmittel von ihr wissen, sie verwies aber zur Geduld, bis sie den Saturnus und Uranus bereise. Sie gab nun an, daß sie in funf Minuten zuruck seyn werde; zum Beschlusse fragte man sie: wie sich diesesmal ihr Führer verabschiedet habe? Darauf sagte sie:

"Er legte mir feine Sande auf, fprach den Segen über mich, und gab mir aus den Pfalmen den Bers mit: "Bleibe fromm, und halte dich recht, denn folchen wird es zulegt wohl gehen."

## Vorgänge nach diefer Reife.

Nach diesem Schlaf versiel sie zehnmal in Schwäche, wovon jedoch nur folgendes Wenige hier aufgenommen werden kann. In einer derselben gieng sie zweimal in den Garten hinter dem Hause und suchte Kräuter auf, die sie angegeben hatte. Bei dem zweiten Gange führte sie mehrere Personen auf einen Platz, woselbst Kräuter in Menge da waren und befahl ihnen, sole die abzuzupfen. In der letzten Schwäche gab sie verschiedenes an, was um sie herum vorgieng, das große Bewunderung erzregte, gewisser Ursachen wegen, aber hier nicht angegeben werzben kann.

Um 4. Dezember fam sie viermal in Schwache; zwei bersfelben giengen am Bormittage vorüber, in welchen sie wenig und nichts von Bedeutung sprach: um halb ein Uhr wandelte sie die die dritte Schwache an, und sie verlangte, daß man sie

in das Bett bringen mochte. Nachdem fie eine viertel Stunde gelegen hatte, fo murde fie gefragt, ob fie auch fprechen wers de? Darauf fagte fie:

"Run bin ich zu matt und mute, laffet mich gegen eine

Stunde allein denn mein Edylaf dauert bis vier Uhr."

Diesem zusolge gieng alles in das Wohnzimmer; das Zimmer in welchem sie lag, war gut abgeschlossen, so daß sich ihr Niemand annähern konnte, und das Neden im Wohnzimmer, geschahe ganz in aller Stille. Nach Berlauf einer starken Stunde, bemerkte man an ihr ein starkes Athemholen und Seufzen, auf dieses hin wurde ihr Bruder, welcher mit ihr in Napport stand, aufgesorz bert, sie zu fragen, was ihr dasselbe verursacht habe; sie antworztete etwas unwillig und hastig, und sagte von einem Icden nicht nur was er gesprochen, sondern auch, was er in Gedanken zurücksbehalten habe. Alle mußten eingestehen, daß, was sie sagte, vollskommen wahr sey; hierauf fuhr sie fort zu reden:

"Es hat nur biefes auf fich : baß mein Schlaf vier Stunden langer bauert, und ich erft, wenn die Gloce acht Uhr fchlagt, ers wache; im andern Falle maren bie beiben Schwachen in vier

Stunden vorüber gewefen.4

Nun wurde sie ftille, bis nach sieben Uhr; von dieser Zeit an forderte sie oftere eine Uhr, welche ihr auf den Magen gelegt wers den mußte, damit sie sehen konnte, wie lange sie noch zu kampfen habe, jedesmal gab sie die Minute genau und bestimmt an; um halb acht Uhr fagte sie:

"Leget mir bas Abendgebet für den heutigen Sag auf meinen Magen."

Cie hat daffelbe wortlich gelefen; das Blatt wendete fie mit der Enlbe um, und richtete das Buch stets nach dem Theile des Magens, aus welchem sie Licht hatte; nach diesem las sie auch noch das Lied: Wefiehl du deine Wege ic."

Von sieben bis acht Uhr fagte sie mehrere wichtige Wahrheiten, wovon bereits einige in Erfüllung gegangen sind, die aber hier nicht angegeben werden konnen und durfen. Als sie mit dem

Schlag acht Uhr erwachte, da rief fie:

4. Gottlob! nun ift's poruber."

Cie nahm fur diesen Tag feine Speise mehr zu fich, und gieng auch nicht mehr aus dem Bette; die Nacht über hatte fie einen

giemlich erquidenden Schlaf, ftund auch des andern Tages ges farft auf, nur flagte fie etwas über Mattigfeit.

#### -attiffere

## Fünfte Reise in den Jupiter.

Um 5. Dezember machte die Comnambule ihre fünfte Reise in den Jupiter, welche sie in acht Minuten wieder zurück legste. Co wie sie daselbst angekommen war, sagte sie: "Diese Gegend ist ganz eben und schon, und bei meiner Rucksreise werde ich an einen kleinen See geführt werden. Um die Stadt, welche ich heute bereise, sind sehr schon Gärten, in welschen Bäume und die allerschönsten Blumen stehen, die Wege sind wieder schmal, sie glanzen aber so schon, als wenn sie mit Silberspänen bestreut waren. Diese Stadt heißet Juda, das Than Durch welches ich eintrete, hat eine große Breite, eine Silberspänen bestreut wären. Diese Stadt heißet Ju da, das Thor, durch welches ich eintrete, hat eine große Breite, eine ungeheure Sohe und vier Thurme, welche wie Gold glänzen; die Straße durch die Stadt ist im Werhältniß des Einganges sehr beengt; die Gebäude sind alle gleich schon und haben eine bedeutende Sohe, alles ist wieder um ein merkliches schöner, als in der zuleßt bereisten Stadt; das Thor durch welches ich jest hinaus gehe, ist jenem, durch welches ich einen Werzsen bin, ganz gleich. — Ich werde heute wieder in einen Werzsammlungss oder Lehrsaal geführt; das Gebäude in welchem sich solche besindet, ist sehr groß, der Saal ist oberhald; im innern des Gebäudes habe ich eine Stiege, aber nur von zwanzig Treppen zu besteigen; Stiege und Geländer, sind wieder viel schöner als die Borigen, eben so auch der Saal, welcher sehr lang ist; es sind in demselben wie acht Kronleuchter aufzgehängt, es sind aber doch keine, sie gehören zur Zierde des Saales, sagt mir mein Führer. — Die Zahl derer, die in dem Saale sind, beträgt nicht viel, auch sehe ich hier nur vier Lehser; wirklich singen sie, und machen Musis, beides ist nicht gar laut, aber äußerst wohlklingend, das Lied das sie singen, so wie die Melodie kann ich aber nicht angeben. — Die Klarzheit der Seligen hier, ist schon außerordentlich groß; wenn darunter Einer mir von unserer Welt her bekannt wäre, so wurde ich ihn nicht erkennen, wenn es mir mein Fuhrer nicht fagen wurde. — Die Krone die mein Fuhrer auf seinem haupt hat, ift etwas großer als die der Seligen, die hier sind, aber wieder etwas kleiner als jene der Lehrer."

hier murbe gefragt: wo denn das Rinderreich fen? Dar=

auf fagte fie :

"Diefes ift in ber Conne, ba werbe ich auch bie allergrösfeste Schaar antreffen, benn bas Rinderreich macht einen sehr großen Theil bes Reiches Gottes aus, ja ungleich mehr als in ben Sternen."

Rach einem Stillschweigen von einigen Minuten, mahrend welchem fie wie verklart ba lag, fieng sie wieder an ju fprechen:

Mun muß ich den Caal verlaffen und werde an das Bafe fer geführt, wie ich fchon angegeben habe. — Es gleicht einem Cee, ftebet gang ftille und funtelt vor Selle und Rlarheit, ich fann es mit feinem irdifchen Baffer in Bergleichung bringen : über diefen Gee gehet eine Brude, über welche ich geführt merbe; auf jeder Geite gable ich zwanzig Saulen, jede in der Dice von ungefahr vier Schuh, fein Alabafterffein ift fo flar und hell als diefe find; fie ftellen die allerschönften Thore vor, es find aber doch feine Thore, das Pflafter über diefelbe ift mehr als munderschon. Der Weg über die Brude bat eine Breite daß funf Versonen neben einander mandeln fonnen, fie ift febr lang, in der Mitte aber etwas erhoht. Der Cee hat die fcon= fte Rundung und ift mit einer Mauer umgeben, welche glangt, gleich einem Edelftein; außerhalb der Mauer feben rings berum Baume wie Papelbaume, alle von gang gleicher Sohe, eben fo auch über die Brude, nur nicht fo gang dicht, wie um den See; Die Stamme der Baume und deren Mefte und Blatter, find mehr als fchon und geben den herrlichften Geruch von fich; ber Gee felbft heißt: Bethfebada, mir fcheint derfelbe nicht febr tief ju fenn, denn ich febe, durch die Rlarheit des Waffers, gang auf ben Grund."

Run fragte man sie: ob fie feine Fische in demfelben be-

merte? darauf erwiederte fie:

Mein, weil die Geligen, die da find, feiner Speife be-

dürfen."

Codann murde gefragt : ob die Rorper der Geligen durch= fichtig fepen? darauf antwortete fie:

"Rein, nur ift biefes, daß Gesicht und Rleiber berfelben, je nach bem Grabe ihrer Celigfeit, mehr oder minder einen Glang von fich geben."

Rach Diesem fragte man: in welcher Sprache ihr Fuhrer

mit ihr rede? sie erwiederte:

"In deutscher Sprache."

Run ftellte man die Frage auf: ob die Unseligen auch Reifen ju ben Geligen, und wieder Gelige zu den Unseligen machen fon-

nen? darauf fagte fie:

"Rein—nach einer Paufe fette fie bei—wohl aber, fagt mein Buhrer, fonnen die Berdammten Blicke in die Seligfeit thun, die aber von gang furger Dauer find, was ihnen ihr Glend und ihren Sammer vergrößert, nicht aber vermindern; diefes ift fo zu verftes ben, daß ihnen die Erinnerung: daß fie eben das feyn fonnten, was die Seligen find, Bergrößerung ihrer Pein bringt."

Darauf fragte man : ob die Reiche der Unfeligen und Bers

bammten unter oder ober der Erde fegen? fie antwortete:

Diejenigen, die mir gezeigt wurden, find ober der Erde, aber in feinen Sternen; Gott hat überall Bereiche und Raume, welsche die Menschen gar nicht fassen können. — Run werde ich noch durch ein herrliches Waldchen geführt; so wie ich dieses durchmanz dert habe, so beginnt meine Rudreise, welche ich wieder in funf Minuten zuruck lege."

Wahrend ihrer Rudreife murde fie gefragt; ob der Stern Sue piter, den fie jest bereife, in der andern Welt auch diefen Ramen

habe? \*) barauf fagte fie :

unein, sein Name ist hier nath an — und fuhr fodann fort zu fprechen—ich habe jest noch drei Reisen dahin zu machen, fodann zwölf in die Ceres, und das in jedem Tag eine, nach diesem wers de ich nach furzen Erholungen in einem Tage zwei und drei Neisen machen, sonst wurde die Zeit, als so lange ich noch in diesem Zustande bin, nicht auslangen."

Cie nahm nun Abschied von ihrem Fuhrer, bemerfte, daß fie nach diesem Schlafe heute noch achtmal in Schwache verfallen

werde, und fagte ju ihrem Bruber:

"Jest wede mich in Gottes Ramen auf."-

<sup>\*)</sup> Bu bedauern ift, daß diefe Rachfrage bei allen weitern uns terblieben ift.

### Vorgange nach dieser Reise.

Sie verfiel nach diefer Reise achtmal in Schwäche, deren jede aber von nicht gar langer Dauer waren; fie gab über mehrere irs bische Gegenstände Ausfunft, welche sich ganz richtig so, wie sie es sagte, verhalten haben:

Von ihren Reden fann nur folgende hier aufgenommen wers

den:

"Auch auf unferer Welt ift ein Geisterreich. Morber, beren Thaten auf dieser Welt nicht gerächt und bestraft und nicht offenbar geworden sind; und wieder solche, welche ihres Nächsten Gränze verengert und Siele auf den Feldern verrückt haben, die schweben hier und da, besonders an den Orten, allwo sie ihre Greuelthaten ausgeübt haben, aber nicht immerwährend herum, sondern nur zu gewissen Zeiten; es geschieht ihnen dadurch seine Erleichterung ihrer Strafe, sondern es gereicht ihnen, der Ferunswanderung wegen, jedesmal zu einer größern Pein. Auch solche wandern herum, welche irdische Schäse aus Missunst, Neid und Beiz verborgen haben, denn, "wo ihr Schas ift, da ist auch ihr Herz;" doch ist für diese die Wanderung nicht so schmerzhaft und peinlich, als bei den zuvor angegebenen. — Dieses mag nun von den Menschen geläugnet oder bestritten werden, so viel es immer nur will, es ist demungeachtet so."

"Aber in nichts tauschen sich alberne und aberglaubiche Menschen mehr, als wegen Geistererscheinungen; es ist hierinenen bei weitem nicht alles für wahr anzunehmen.—Es ist aber bennoch eine große Weisheit Gottes, daß den Menschen ihre Augen so oft gehalten werden, daß sie bei weitem nicht alles erblicken, was am hellesten Tage um sie herum vorgehet, sonst wurde mancher den ganzen Tag über mit Furcht und Schrecken

gehen und mandeln."-

## Sechste Reise in ben Supiter.

Um 6. Dezember, Nachmittags halb ein Uhr, machte fie ihre fechste Reise in den Jupiter; nachdem sie ihren Fuhrer empfangen hatte, fagte sie, daß sie auch diese wieder in acht Ministen

jurud legen werde.

Bwei Tage vor diefem Schlafe fragten zwei gelehrte Personen, ob ihnen nicht gestattet werden mochte, in Gegenwart ihres Bruzders, der mit ihr in Napport stand, aber in Abwesenheit aller andern Personen, Fragen an sie stellen lassen zu dursen; diesels ben wurden während ihrer hinreise an sie gerichtet, und davon tann folgende hier aufgenommen werden: wie es komme, daß auf hohen Gebirgen, sowohl in Europa als in Usien, so große und starte Knochengebeine, welche die Gelehrten Mammothknochen heißen, gefunden werden, und dennoch sinden sich keine Gebeine von Menschen? Diese Frage beantwortete sie nach einer kleinen Pause folgendermaßen:

"Mein Fuhrer fagt: Bur Zeit ber Sünbfluth maren Thiere auf diefer Welt, die jest nicht mehr angetroffen werden, welche fich, um ihr Leben zu retten, auf die hochsten Gebirge gesflüchtet, und weil sie auch daselbst ihren Tod gefunden haben, so sind ihre Körper liegen geblieben und allda unter dem Schutte besgraben worden. Menschengebeine und Korper fonnten nicht wohlt liegen bleiben, weil sie zu leicht waren, diese sind weggespult und

großeften Theils im Deere begraben worden."

Nachdem die Wisbegierde dieser Personen befriediget mar, so wurde den übrigen Unwesenden der Zutritt wieder gestattet, und

gleich darauf fagte fie:

"Ich fomme fo eben an eine Stadt, die wieder in jeder Sinsficht vorzüglicher ift, als die vorige, sie führt den Namen Laban. Wein Führer glanzt heute mehr als gestern, seine Stimme klinget vor Reinheit. Bon jeht an in drei Minuten habe ich die Stadt durchwandert, und werde sodann außer der Stadt wieder in ein Gebaude und in demselben in einen Lehrsaal geführt; daselbst has be ich wieder eine Stiege von zwanzig Treppen zu ersteigen, ehe ich in den Saal somme. — Hier treffe ich wieder nichts anders als menschlichsselige Geister an, die wieder ihre Lehrer haben, nur bes

baure ich, daß ihre Bahl immer weniger wird. Ich habe Euch Die mir vorher gezeigten Geligfeiten niehr als herrlich und fcon angegeben, - Diefe zu fchildern, geben mir Rraft und Worte ab, um nur etwas davon ju fagen, benn die Edonheiten geben über alle Begriffe hinaus. Dufid und Gefang ift gang gottlich, wenn ein Sterblicher nur einen Son davon vernehmen fonnte, fo mußte er in eine tiefe Dhumacht verfinfen; ach! was fage ich, fie ware fur einen folden gang unerträglich! Um hunderttaufend Millionen Weltherrlichfeiten murde ich folde nicht um eine Ctunbe lang hingeben. Es find zwar alle Seligfeiten voller Glanz Rlarheit, Ruhe und Zufriedenheit, nur ift immer eine hoher und schoner als die andere, wenn diefes nicht ware, fo ware auch fein Wachsthum!"

Muf ein dreimal widerholtes "Ach!" rief fir voll Ernft des Beiftes aus:

WBarum beffreben fich boch die Mentschen nicht unabläffig um das Celigmerden!-Dein Rubrer fagt mir : Die Celigfeiten in dem Stern Nathan (Jupiter) haben einen ziemlich hohen Grad, wie mirft bu bich erft mundern, wenn bu die Conne und bas neue Berufalem bereifeft!"

Rach diefem wurde fie gefragt: ob ihr Fuhrer es von fich felbft thun tonne, daß fie an die angegebenen Orte geführt mers

be, oder ob er bagu Erlaubnig einzuholen habe?

"Mein Führer fann gang und gar nichts für fich thun, er hat gu jeder Reife, Die er mit mir gemacht hat, von Gott felbst aus, mittelft feiner Diener Erlaubnig einholen muffen. Co eben fagt mir mein Fuhrer, daß es noch feiner Comnambule vergonnt wors den mare, nur einen Blid in das neue Jerufalem zu thun, ich fen die erfte, welcher biefe große Enade zu Theil werde."

Mus einer fondern Beranlaffung wurde gefragt: wo ber erfte

driftliche Martyrer Stephanus fen?

"Diefer, ermiederte fie, ift im neuen Jerufalem, und ermars tet feine Mitfnechte, wiewohl er auch um den Thron Gottes ift."

Darnach murde fie gefragt: ob es ihr recht mare, wenn ber herr Dr. Juftinus Rorner aus Weinsberg fie befuchte?

Darauf fagte fie :

"Das ware mir gang recht, benn er ift ber Dann, welcher einen Buftand wie ber meinige ift, fennt und verfteht. - Run trete ich meine Rudreife an; bald nach meinem Erwachen werbe ich wieder achtmal in Schwäche verfallen, in welchen aber mein Rubrer wieder nicht bei mir ift."

Co wie ihr Rubrer fich entfernt hatte, fagte fie gu ihrem

Bruder :

"Jest wede mich auf."

Uls fie erwachte, war fie wieder voll Liebe und Freundliche feit und flagte blos etwas Mattigfeit.

## Vorgänge nach dieser Reise.

Eine halbe Stunde nach diesem wirklich somnambulen Schlas fe, trat die erfte Schwache ein, deren Dauer fie angab, fo auch nach einander von den übrigen. — Der Bater und der mit ihr in Napport gestandene Bruder, waren gerade zu der Zeit bei einem Freund und Nachbar zum Besuch; sie gab deren Berrichtungen und Gespräche, welche sie daselbst gepstogen hatten, ganz genau und wörtlich an und die Nichtigkeit ihrer Angabe wurde von eisnem Augens und Ohrenzeugen ebenfalls wörtlich bestätiget; dersselbe konnte die Möglichkeit davon nicht begreifen. Hierauf fagte fie:

"Ich fomme wieder in eine dide Finfterniß, worüber mich ein Erschreden und Ungit anwandelt .- D, es nabert fich mir eine Person, welche in der erften Rlaffe ber Unfeligen ift, ben ich auf unserer Welt, als er noch lebend unter uns wandelte, so gut kannte; er will absolute meine rechte Hand ergreifen.— Endlich muß ich sie ihm geben. — Ich bedaure ihn eben gar

gu fehr."

Man fragte nun; wer biefe Perfon fen? darauf fagte fie: Co etwas fraget mich nie, und habt auch feinen Ginn und Gedanken darauf: diefer oder jener ift es, denn um feinen Preis der Welt werde ich folche namentlich angeben. Der Ungludliche glaubt, wenn ich ihm nur meine hand reiche, so werde ihm hile fe verschafft, dieser kann mit mir reden, und will von mir, ich foll bei meinem Fuhrer ein Vorwort einlegen, ob er nicht fru-her aus feinem unglucklichen Zustand gerettet werden konnte? Ich fann ihm aber gar feinen Troft geben, weil die einmal bestimmte Zeit feine Abanderung erleiden. — Eben fo fann ich auch Miemanden jusichern, daß bas Gebet der Lebenden fur unselig Berfforbene, von Augen und Wirfung fep."

In ben barauf erfolgten zweimaligen Schmachen, gab fie

ivei abnliche Erscheinungen an, nur bemerfte fie babei :

"Dag ber Legtere, auf Soffnung bin, um etwas getroffer fen, als bie anbern."

Die fünf letten Schwächen waren von fürzerer Dauer, und es creignete sich in denselben Nichts, was hier anzuführen sich verlohnte.

#### -2XIIII

# Siebente Reise in den Zupiter.

Um 7. Dezember, Nachmittags halb ein Uhr, machte fie ihre siebente Reise in den Jupiter; nach dem Empfang ihred Führerd gab sie an, daß auch diese wieder in acht Minuten zuruck gelegt sey. Als sie denselben erreicht hatte, sagte sie:

"Jest komme ich bald an ein Thor, und von da wieder in eine Stadt, die heißt Bethel; diefe ift wieder herrlicher und glan=

gender als die andern alle."

Nun wurde gefragt: durch wen ihr die gezeigten Stabte ers baut und angelegt worden seven? Darauf sprach sie gang ernsthaft:

"If das nicht eine schwache und elende Frage! Gott selbst ift aller Baumeister; benn wenn er etwas spricht, so geschiehet es, und wenn er etwas gebeut, so stehet es da. Menschenz und Engele Berstand und Krafte waren nicht vermögend, ein Gesbaube der Art aufzuführen; ein irdisches Bauwert, wenn es auch noch so kunftreich ist, kann mit einem himmlischen niemals verglichen werden."

"Ich werde nun wieder außer der Stadt in einen Bersamms lunges oder Lehrsaal geführt. Die Fenster des Gebäudes fann ich vor Glanz nicht ansehen; ich habe innerhalb wieder eine Stiege und zwar von dreißig Treppen zu ersteigen, ehe ich in den Saal treten fann.—Dieser Saal ist wieder nicht voll, er fonnte noch viele aufnehmen. Die Seligseiten sind immer vollsommner; von

diesen, die da find, fenne ich wieder keinen, ob es gleich lebende Menschen waren; ihre Bildungen sind auch ganz menschlich, aber das Berklarte in den Bildungen, macht jedes unfenntlich. — Wenn ich nur lange da bleiben durfte, aber mein Fuhrer beeilt fich immer viel zu viel, er fagt mir, er habe feinen Beruf in ber Conne auch zu erfullen. Co eben wird Unterricht von den vier Lehrern gegeben, die Worte aber die da ausgesprochen werden, fann ich unmöglich nachfagen. Das bemerke ich wohl, daß die Lernenden fchon weit gefommen find; es ift bier in der Emigfeit, vom Kleinen bis zum Großen, alles ganz anders als auf unferer Welt, ich weiß in allem feine fastiche Bergleichung zu geben. Run ift der Untericht beendiget und jest fangt die Dufic und der Gefang an; es ist wieder angenehmer und wohllautender als die vorige, das Lied hat die Melodie als wie das; "Es glanzet der Christen inwendiges Leben ic." D, wenn ich nur mehrere Tage da verweilen durfte, ich wollte gern aller Speise und alles Trans fes entsagen."

Darauf ermahnte fie wieder ein jedes auf das Rachdrucklich= ste, sich der Liebe, Eintracht und Gottesfurcht ja recht ernstlich zu besleißigen, denn in den Neichen der Seligen, könne keine Unliebe und was der Seligkeit im mindesten hinderlich sey, Statt finden.

Dan wollte nun wieder einige Fragen an fie ffellen, da fagte

fie aber :

"Belaftiget mich jest nicht weiter, es thut mir webe, wenn man mich in dem, wo ich wirklich bin, irre fuhren will; denn wenn ich bas hochfte Alter erreichte, fo mare ich boch nicht im Stande biefe Herrlichfeiten, die mir nur heute gezeigt worden find und die ich erblicke, nach ihrem Umfange und nach ihrer Große zu besichreiben und anzugeben, die erlauternden Worte hiezu, wurden mir immer fehlen. Wie ift doch Gott ein fo großer, un= endlicher und liebevoller Gott! — Gehet diefesmal im wachenden Buffande befonders schonend mit mir um, indem ich es fonft nicht ertragen fonnte.- Cchon wieder muß ich den Caal verlaffen, und werde fodann durch ein angenehmes Baldden geführt."

Man fragte sie nun: ob sie in demselben nicht wohl auch Bos gel und andere Thiere antresse? Darauf sagte sie: "Rein, in der Ceres werde ich Thiere antressen, aber feine sols che, die ihr voriges Dasenn auf dieser Welt hatten, sondern folde, die ihr Dasen erst dorten erhalten haben. — Run bin ich das

Baldchen durchwandert und meine Rudreise beginnt. — Ich verfalle heute wieder achtmal in Schwaden, diese dauern bis fünf Uhr, in einigen derselben werden sich wieder Geister aus dem Reich der Finsterniß bei mir einstellen, in der Soffnung, sie werden balder daraus befreit werden, es ist aber nicht so."—

# Vorgänge nach dieser Reise.

190 ( ) O ( 1900)

Was sie mahrend ihrer Rudreise angegeben hatte, erfolgte bald nach ihrem Erwachen richtig. — Es zeigten sich ihr namlich Geister, die theilweise auf diese Welt schweben, über einen von

biefen fagte fie in einer ber Cchmachen:

"Ich werbe heute Nacht gegen acht Uhr zu bem Kammerfenster hinaus einen sehen können, und dabei in Schlaf verfallen, was ich aber um des Aussaufs willen verschweigen muß. Bon Euch selbst wird denselben keines sehen können, aber die Gange, die er macht, will ich Such bestimmt anzeigen. Dieser ist eine Mannsperson, der schon eine lange Zeit schwebt und zu bestimmten Zeizten noch lange zu schweben hat, denn er hat ein Kind, das er in rechtmäßiger Ehr erzeugte, ermordet. Fürs erste starb demselben sein Weib als Wöchnerin, nach der Beerdigung war ihm das zur rüczebliebene Kind zur Laft, und weil er gar keine Religion hatzte, so tödtete er dasselbe, und gab vor, daß nun auch daß Kind gestorben sey. Er kam zwar deshalb im Stillen in Verdacht, die Sache selbst aber kam zu keiner amtlichen Untersuchung, weshalb er auch auf dieser Welt nicht bestraft worden ist, was die Ursache seines Schwebens sen."

Als sie den hier beschriebenen Nachts um halb zehn Uhr wice ber zum Kenster heraus erblickte, so wollte sie demselhen zurusen, aber auf einmal wurde ihr die Sprache so genommen, daß sie keiznen Laut mehr von sich geben konnte; sogleich gab sie ein Zeichen, daß sie schreiben wollte, es wurde ihr Papier, Dinte und Feder gegeben, sie gab zu verstehen, daß sie wirklich nicht recht helle sehe, bemungeachtet schrieb sie doch ganz deutlich folgendes

nieber;

uMein Bruder foll ein Glas Waffer mit fieben Streifen

magnetiffren, und brei Mund voll bavon trinfen, nach biefem will ich trinfen, alsbann fomme ich wieder zu meiner Sprache."

Diefes erfolgte richtig und gleich darauf fagte fie :

Webe mich mein Fuhrer heute verlaffen hat, fo fagte er zu mir: Auch diefe Erfcheinungen haben ihr Gutes fur mich, ich werbe baburch mehr geschwächt und zu einem hohern Geben empfanglich gemacht."

Mis fie nahe am Ermachen mar, fo rief fie :

"Gottlob! nun ift auch diefes vorüber; nun bin ich aber fehr matt, bringet mich gleich in mein Bette,"

worauf fie in daffelbe getragen werden mußte.



# Achte Reife in den Zupiter.

Den 8. Dezember machte sie ihre achte und lette Reife in den Jupiter. Sogleich nach der Unfunft ihres Führers sagte sie : daß sie bitte, sie heute ja nicht mit vielen Fragen zu belästigen, sie wolle alles, was ihr zu fagen erlaubt ware, von felbst angeben; zugleich bemerkte sie dabei, daß sie nach diesem Schlafe zwanzigmal in Schwäche verfallen werde.

Als fie auf die angegebene Zeit in bem Jupiter angefommen

mar, da fagte fie:

"Run komme ich wieder an ein Thor, die Saulen deffelben sind blau glanzend, die Stadt nennt sich Ifrael; die ausgezzeichnete Bunderschonheit des Thores und der Stadt, übertrifft wieder die Borigen. Bei meinen Neisen in den Mond und Merztur, sind mir die zulest gezeigten Stadte wie etwas geringer vorzgekommen, als di zuerst bereisten, nun ist es aber anders. — Die Steine, mit welchen die Straße belegt ist, sind so glatt als wie Glas und Purporroth; die ganze Stadt funkelt zusammen, da ist es ganz göttlich. — Best komme ich gegen den Bersammlungssaal der Seligen. — Es nahert sich mir ein Seliger, der mich an meizner linken Hand faßt. \*) Best gehet mein Gang so schnell und leicht, als ob ich Flügel hatte. — Ich habe nur noch zehn Treppen

<sup>\*)</sup> Gie hielt ihren Fuhrer, und jenen, gleich feft.

gu befteigen; in wenigen Augenblicken bin ich oben. Dit bem Engel, der mich begleitet, fann ich nicht reden, er ift aber fehr freundlich und liebevoll gegen mich. — Run trete ich in den Saal und der Mitführer verläßt mich wieder, er ift ein Lehrer und ftellt fich oben an; nun will ich doch meinen Fuhrer fragen, mer diefer ift. — Es ift der verftorbene Seinrich Jung, Stilling, ober ber graue Mann genannt, welchen ich fcon in meiner vierten Reife in den Merkur, \*) als Lehrer im Jupiter angegeben habe. Die Lehrer haben vor den Lernenden doch einen nicht geringen Borgug, und find Gott um Bieles naber. - In ber Mitte bes Saales ift eine goldene Caule, auch hangen wie mehrere Rron= leuchter, - es find aber boch feine - in bemfelben herunter, fie find blos zur Berschonerung bes Caales da, nicht aber zu einer Beleuchtung, benn der Saal ift an sich felbsten voll Licht und Klarheit. Die Zahl derer, die da find, ift in Bergleichung der Große des Saales wieder geringe, und doch, fagt mir mein Führer, sewen von allen Nationen und Religionen Selige da. — Es giebt fo thorichte Menfchen, Die fagen tonnen: wo Gott aber fur Die Menfchen, Die feit den Beltzeiten gelebt haben, Raum genug finden wolle; das find recht alberne Fragen, denn da ift Raum über Raum, die Welt mag fteben, fo lange fie immer will; Gott hort in feinen Wirfungen und immer neuen Schopfungen gar nicht auf. — Den Lehrunterricht habe ich, ber hohen Worte halber, wieder nich faffen und begreifen fonnen, fie find fur mich, die ich noch im Fleifche mandle, gang und gar nicht faglich. — Fur jest hat der Lehrunterricht ein Ende, nun beginnt wieder Mufit und Befang, beibes macht mich zweifach entzudt, fie fingen das Lied, welches in dem alten Burtembergifden Gefangbuche Dr. 274. vorfommt, wovon die erfte Strophe alfo lautet:

uherr Gott dich loben wir;
uherr Gott wir danken dir.
uhich, Gott Vater in Ewigkeit,
uehret die Welt weit und breit.
ulle Engel und himmelseheer
ulnd was dienet beiner Ehr',
uluch Cherubim und Seraphim,

<sup>\*)</sup> Siehe Ceite 43.

"Seilig ift unfer Gott! Beilig ift unfer Gott! "Beilig ift unfer Gott! Der Berr Zebaoth! 2c."

"Der Aufenthalt dahier vergehet mir zu schnell, wie einige Augenblicke ift er vorüber. — Ich freue mich allzusehr auf den Christtag, da will ich das richtige Jahr, Tag und Stunde angeben, wenn Christus geboren ist, dieses Fest wird bei uns nicht an dem richtigen Tage geseiert. — Mein Führer sagt: da werde ich mich erst wundern, in welche Herrlichseit ich alsdann geführt wers de; bis dorthin werde ich aber noch schwächer werden, als ich es wirklich bin. — Um Schlusse dieser meiner letzten Neise hierher, darf ich auch auf unsere Erde herunter sehen. — Nun werde ich wieder durch einen wunderschönen Garten geführt, es begleiten mich wieder zwei Führer; Blumen und Baume sind über alle Maßen schön, so auch deren Wohlgeruch mehr als erquickend; die Wege sind aber wieder ganz sehnal."

Während biefer Durchwanderung gab sie wieder ein Krautschen an, welches ihr Bruder pflucken follte, und bestimmte den Plat ganz genau, wo es stehe, dabei bemerkte sie: das Weinresben, klein geschnitten, abgesotten, und dieses Baffer als Fußwafser gebraucht, für die Glieder sehr starkend sen. Darauf fuhr sie

fort:

"Ich werbe fpater auch noch in eine Apothefe \*) geführt werben. — Wegen herereien und bergleichen fraget mich ja nicht, eine jede folche und andere unnuge Frage, werde ich unbeantwortet laffen."

Indem fie im Begriffe mar den Garten zu verlaffen, fo murbe fie noch gefragt, mas berjelbe fur eine Benennung habe? Darauf

fagte fie :

"Er heißt Sobomna. — Run darf ich auf unfere Erde hers unter feben, es fommt mir vor, als wenn ich durch ein Fenster sas, he, sie erscheint mir nicht großer, als ein kleiner Ball, womit die Kinder spielen, und siehet schwärzlich aus; ich wurde sie gar nicht beachten, wenn mich mein Führer nicht besonders darauf aufmerks sam machte, sie giebt auch gar keinen Glanz von sich, wohl aber

<sup>\*)</sup> Diefes gefchah auch wirklich, es fann aber barüber feine weitere Mittheilung gemacht werben.

der Mond. Der Jupiter stehet von unserer Erde aus gegen der Sonne wie im Mittelpunkt, er ist namlich eilf Millionen Meilen von unserer Erde, und zehn Millionen Meilen von der Sonne ente fernt. — Mein Führer sagt mir: von der Sonne aus werde mir unsere Erde nicht größer erscheinen, als ein starker Stecknadelsknopf. — Ich bin schon sehr weit oben. — Nun nimmt mein Führer Abschied, und giebt mir, wegen meinem so hohen Bersgnügtsenn, aus dem Liede Nro. 160. im alten Bürtemb. Gesfangbuche: "Besiehl du deine Wege 2c." den eilsten Bers mit auf den Weg:

"Dohl dir, du Kind der Treue!
"Du haft und trägst davon
"Mit Ruhm und Dankgeschreie,
"Den Sieg und Shrenkron.
"Gott giebt dir selbst die Palmen,
"In deine rechte Kand;

ulind du, (wenn du recht treu verbleibst) singst Freus benpfalmen,

"Dem, der (am Ende) dein Leid gewandt." — Damit hatten ihre Reifen in den Jupiter ein Ende.

#### 489>

# Vorgänge nach diefer Reife.

Die angefündigten Schwächen traten bald nach ihrem Erwaschen ein, und waren aber anfänglich nur in der Dauer von fünf bis fechs Minuten, sie sprach in denfelben fehr wenig, und nur von dem, was um sie herum vorgieng, dieses gab sie aber alles richtig an; ehe die neunte Schwäche sich einstellte, so sagte sie, daß diese eine halbe Stunde daure, was bei den aufgelegten Uhren auf die Secunde hin eingetroffen ist. Sogleich mit Unfang derfelben sagte sie:

"Run will ich etwas mittheilen, was mir mein Fuhrer in meiner letten hinreise eröffnete, das ich aber wohlweislich verschwiegen habe, welches auch mein Fuhrer begunftigte, weil der Auflauf
als zu ftart geworden ware, obwohl der Anwesenden boch eine

Menge fenn werden. - Es erfcheint mir ein unbefannter Celiger. und diefer fann mit mir reden; ich frage denfelben mer er fen? Er antwortet: ich bin ein naher Unverwandter von dir, und framme eines Theiles von einem Gefdlecht ber, von welchem auch du eines Theils deine Abstammung haft, benn mein Bater und beine Mutter find leibliche Geschwifter, ich bin ber in feinem 19. Jahre verfforbene Beorg Boelg. - D, vor Blang und Klarheit batte ich ihn gar nicht erfannt, wenn er fich nicht namentlich zu erfennen gegeben batte; er fagt mir, in meinem nachften Schlaf, der feine Comade fen, werde ich fur meine funftige Dieife einge= fegnet, und das von Seinrich Jung Stilling, um befivils len habe derfelbe mich auch heute mit meinem Rubrer in den Caal. aus demfelben und in ben Barten begleitet; ich, fagte B. G., und bein Bruder Brig erscheinen bei diefer Sandlung als Zeugen, bald nach derfelben aber wird Stilling in die Conne verfest wers ben. - Rach diefem Schlaf werbe ich eine viertel Stunde eine machende Diube erhalten."

Diefe erfolgte, und fo wie folde vorüber mar, fo verfiel fie richetig in die gehnte Schwäche, aber diefe, fo wie die vorhergehende waren wirklich fomnambuler Schlaf. Bald darauf gerieth fie in eine außerordentliche Freude, wegen der großen Gnade und Barm-

bergigfeit, die ihr miderfahre.

witch! - rief fie - wenn ich nur Flugel hatte, um biefen

breien, die zu mie fommen, entgegen fliegen zu fonnen !"

Nun brachte fie ihr Bettgemand gang in Ordnung, verlangte einen S burg, welchen fie sigend im Bette umgebunden hatte, und fo wie sie damit fertig war, fo fprach sie:

"Run machet mir Raum, ich muß aus bem Bette, die Sand=

lung gehet nun vor sich."

Darauf gieng sie mit voller Kraft aus dem Bette, nahm einen Teppich, breitete solchen auf dem Boden aus, und fiel sodann auf ihre Kniee nieder. Gleich darauf empfieng sie mit einer bewunz berungswürdigen Ehrfurcht Stilling, wie auch die beiden Zeuzgen, und reichte jedem mit aller Demuth die Fand. Als die Eins segnung ihren Anfang nahm, so warf sie sich aus wahrhafter Desmuth auf ihr Angesticht nieder, richtete sich aber sogleich von selbst wieder auf und erhob ihre Kande gefaltet gen himmel; nach dies sem reichte sie ihre linke Kand den Zeugen, die zur rechten und linken Seite standen, die rechte reichte sie Stilling, der vor ihr

ffand; wahrend biefer Handlung gab sie ein Zeichen, daß eine Handaussegung auf den Kopf bei ihr vorgehe. Als diese vorüber war, so nahm sie von jedem mit dem Zeichen der tiefgefühltesten Demuth Abschied; nachdem selbe abgegangen waren, so stunde sie vog selbst auf und legte sich auch ohne Hilfe zu Bette; darauf sagte sie:

"Die fraftvollen Worte, die Stilling bei meiner Einfegnung über mich ausgefprochen hat, vermag ich gar nicht auszudrücken. Diese Handlung war mehr als heilig, ich habe mich hies
bei auf das heiligste verpflichtet, dem dreieinigen Gott auf ewig
treu zu bleiben; Ihr werdet erfahren, daß ich gewiß eine wahre
Christin werde; erwartet aber nicht, daß ich es heute schon bin,
daß erfordert eine längere Zeit. Stilling reichte nir einen gols
denen Becher, aus welchem ich zweimal das Einsegnungswaffer getrunken habe, \*) welches sehr frästig und köstlich war, und einen
tiesen, tiesen Eindruck in meiner Seele zurück gelassen hat; dieses
und die Worte giengen mir durch Mark und Bein."

Cie wurde nun gefragt : warum fie fich mit dem Angeficht

auf die Erde geworfen habe? da fagte fie :

"Meine Niedrigkeit und die große Gnade, die mir zu Theil geworden ift, brachte mich dazu, daß ich mich zu Stillings Fuse fen niederwarf, allein er hat es ganz und gar nicht geduldet, sondern mich selbsten sogleich aufgerichtet mit den Worten; "Eine solche Erniedrigung ist nur bei Gott allein gultig und angemeffen."
— Ich werde später, so wie ich einen andern Stern bereise, insmer wieder auf das neue eingesegnet; meine Einsegnung von der Sonne aus in das neue Jerusalem, wird die seierlichste werden.
— Stilling war auch etwas somnambul, und konnte sich defesen, was ihm vorkam, stets erinnern. — Ich sehe eine Taube um mich herum sliegen."

Sie machte mit ihrer linken hand immer eine Bewegung, biese Taube aufzufangen, es war ihr aber nicht meglich. Gleich nachher erwachte sie und bald darauf erfolgten die weitern zehn Schwächen, jede derfelben aber war von kurzer Dauer und ohne besondere Angaben, als alle vorüber waren, fagte sie:

<sup>\*)</sup> Alle Anwesende haben ein wirkliches Schluden sichtlich an ihr wahrgenommen. —

"Nun bin ich fehr matt, laffet mich jest in meiner Ruhe." und nahm auch fur biefen Sag feine Speife mehr au fich.

#### -00

#### Erste Reise in die Ceres.

Den 9. Dezember Nachmittags halb ein Uhr machte fie ihre erste Neise in die Ceres, und gebrauchte bazu die früher anges gebene zehn Minuten auf die Sefunde; mahrend ihrer hinreise

ergablte fie:

"Seute fagt mir mein Fuhrer etwas recht troffliches, ich barf heute auch Sonntag halten, und feine Schwäche ausstesten, was mich herzlich freut. Neben diesem wird mir auch heute vergonnt, wieder auf unsere Erde herunter feben zu durfen."

Co wie fie die Ceres erreicht hatte, fagte fie :

"Deine Berreife gebet immer febr fchnell, und meine Rud" reife noch fenneller, fo wie ich aber einen fotden Rorper erreicht und in ihm zu mandern habe, dann gehet es viel langfamer, fonst ware ich ja nicht vermogend nur einen Begenffand mahr= zunehmen. — Ich gebrauche jest noch zwei Minuten, bis ich an ein Thor und in eine Stadt fomme, in biefer Gegend fehe ich feine Berge, es ift alles rings umber eben, mobl aber erblice ich von fern ber Ctabte, die mir entgegen ftrablen, und auch Waldungen, aber feine von befonderer Brofe. Die Stadt, in welche ich nun ein= trette, hat den Ramen Gilliath; es ift wieder alles um ein ziemliches herrlicher und fchoner, und es fehlen mir wieder Wor= te, um mich, wie es wirklich bier ift, auszudrücken. Thore und an den Gebauden ber Stadt befinden fich Thurms chen, die oben Giformig find und den herrlichften Blang von fich geben. Die Stadt ift lang, die Strafe aber wieder gar nicht breit; das Pflafter ber Strafe bat alle mogliche Farben, Die Steine aber find fo schon in einander gefügt, daß es scheint, als ob das Bange nur ein Stein mare, es ift aber boch nicht fo, wel jeder nach feiner Farbe einen Glang von fich wirft, und das nimmt fich fo fchon aus, bag alles nicht fattfam ge= nug gefehen und betrachtet werden fann. Auch die Bedeckungen der Gebaude, mas wir Dach nennen, find oben beinahe wie flach und doch nicht gang flach, fie haben wie eine gerdruckte Wols bung, und geben ben berrlichften Glang von fich. Ich bin eben wieder gang und gar nicht im Ctande, und wenn ich Millionen Bungen hatte, Gud nur das Rleinfte Diefer Schonheiten mefent= lich anzugeben, laffet es baber Euch nicht verdrießen, menn ich immer von nichts als himmlischen Schonheiten rede, und werdet beren nicht übertruffig. Wenn Gines ober bas Unbere von Guch nur Etwas von dem das mir gezeigt worden ift, und zwar fo fcmell als wie ein Blig vorüber fahrt, gewahr werden fonnte: fo murbe ein foldes, wie vom Blis getroffen, zu Boden finten; barum verarge es mir ju Reines, benn es murde fich nicht an mir aber schwer an Gott verfundigen, wenn es mich beshalb tabeln, ober gar als eine Edwarmerin ausfdreien murbe. 3ch muß es wiederholt befennen, und bin auch gan; und gar nicht vermogend, es zu fagen, mas Gott fur ein großer Gott ift; benn es ift allen Menfeten zusammen genommen nicht möglich, sich nur im fleinften genommen, einen mefentlichen Begriff von Bottes Große zu machen." ---

"Ich fomme nun in den Versammlungsfaal; auch diefer ift wieder ziemlich leer, es sind nicht mehr als vier Lehrer da; sie sinz gen wirklich ein Lied, wovon ich aber weder Melodie noch Tert angeben kann, womit auch die Karfen einstimmen; ein anderes Instrument habe ich noch nie erblickt, als Farsen. — Lehrer und Lernende leuchten nicht anders als wie die Conne, nur daß sich jene wieder in der Größe der Kronen und Klarheit vor diesen auszeichnen. Die lieberollen Mienen, die Eintracht und gegenseitige Liebe, die da ihre Keimath hat, weiß ich gar nicht auszudrücken; ich laufe so einfach gefleidet unter ihnen herum, und dennoch ist jedes voll Liebe und Freundlichseit gegen mich; nur thut mir diezses fehr leid, daß ich so bald wieder abgehen muß, ich wünschte mir nur vier Tage und vier Nächte nach unserer irdischen Zeitz Rechnung bei den Celigen verweilen zu dursen, es wurde mich gezwiß weder hungern noch dursten, denn bei ihnen ware mir eine

Ctunde fchneller verschwunden, als hier eine Minute."

Run murde gefragt: ob fie von ben Lehrern, die da fegen, feine

tenne? nach einer fleinen Paufe fagte fie:

Per Spezial Kartmann ift da als Lehrer, der Bater hat fein Predigtbuch, die übrigen find von andern Religionen. — Ich vers

taffe nun ben Saal und werde durch einen Bald geführt werden, in welchem ich von Gott erschaffene Bogel antreffe, welche aber nicht von unferer Welt berüber gefommen find. Ich gebrauche zwei Minuten den Wald zu durchwandern. Run fehe ich die Bos gel, aber die fingen und pfeifen zu herrlich, ihre Geftalten find flein, und ihre Farben, gelb und weiß; fie find gar nicht schuchtern benn fie fliegen um mich und meinen Fuhrer berum, ich will immer ei= nes faffen, aber ich tann es nicht, ich wunfchte gar ju fehr nur ei= nes auf unfere Erde mit jurud bringen gu fonnen, ich wollte es ge= wiß recht pflegen, aber es ift mir nicht moglich. Der Bald ift einzig fcon, da ift auch nicht ein Stamm frumm, und alle fteben geord= net da und haben eine ungeheure Sobe; es find viele Wege in dem Wald, aber alle fehr schmal. Auf den Baumen erblicke ich feine Fruchte, viele davon haben eine Alehnlichfeit mit den Pappel= Baumen fie find es aber boch nicht, denn fie find viel herrlicher und fchoner. Huch die herrlichften Blumen find in bem Balbe und von jeder Farbe, es ift mir leid, daß ich folche nicht nament= lich angeben fann, ob fie gleich mein Fuhrer benennt: fo weiß ich es boch nicht nachzusprechen. - Run wird mir erlaubt, auf unfere Erde gurud zu feben, wenn fie mir abermals nicht gezeigt worden ware, fobeachtete ich folde wiederum nicht; fie erscheint mir von da aus wieder nicht größer als ein Wirbel, womit die Rinder fpielen, und fcmarglicht. Unfere Erde ift ein bunfler Rorper; mit großer Betrubniß gehe ich jest fcon von hier gurud, ich mare gar zu gerne noch langer bier geblieben; in fecho Minuten bin ich jurud. Ich mache noch funf Dieifen, jeden Tag eine, nach bie= fen aber drei Tage hinter einander jeden Tag zwei, fpater aber, wenn ich die andern Sterne bereife, fonnen es jeden Tag brei und vier, einmal auch funf Reisen werden. Mein Fuhrer fagt mir noch, ich foll feine zu farfende und fraftvolle Speifen genießen, je schwächer ich auch dem Korper nach werde, desto empfänglicher fen ich."

Wahrend der Rückreise wurde die Frage an sie gerichtet: ob

das Tanzen Gunde sen? Darauf erwiederte fie: "Durch ben Tanz, sagt mein Führer, ift noch Niemand felig geworden, wohl aber find Ungahlige badurch verloren gegangen; es tangt nicht Mann mit Mann, und Weib mit Weib. Beacht= et nur die fündlichen Dieize, welche baburch erweckt werden, wie viele haben dabei ihre Unschuld eingebußt, ihre Gefundheit vera

loren; bedenfet nur, fagt mein Führer, mas Euch der Apostel Paulus im allgemeinen zuruft: "Stellet Euch nicht dieser Welt gleich." Tanzen ift und bleibt Gunde, jedoch in einem höhern und niedern Grade."

Co wie fich ihr Fuhrer verabschiedet hatte, fagte fie gu ihrem Bruder :

"Jest wede mich auf."

Nach ihrem Erwachen blieb sie noch über eine halbe Stunde im Bette, nahm nachher nur wenig leichte Speise zu sich und unsterhielt sich mit den ihrigen bis Nachts gegen neun Uhr, um welsche Zeit sie sich von felbst zu Bette begab; sie hatte auch die Nacht über einen besonders ruhigen Schlaf.



### Zweite Reise in die Ceres.

Den 10. Dezember Nachmittags halb ein Uhr machte fie ihre zweite Reife in die Ceres; nachdem fie beinahe die Salfte derfels

ben gurud gelegt hatte, fagte fie :

der sich gerne an uns aufchließen mochte, ich fann nicht bestimmt fagen, was er damit bezwecken will; er will mich bei meiner linsten hand fassen, ich gebe sie ihm aber nicht."

Bleich darauf legte fie ihre linke Sand auf die rechte, mit mels

cher fie ihren Fuhrer fest hielt, und fprach :

"Diefer ungebetene Gefellschafter hat zuruck wandern mussen; nun habe ich noch fünf Minuten, sodann fomme ich in der Ceres an. — Run habe ich sie erreicht; ich sehe mehrere Städte in der Entsernung, ich werde aber heute nur in eine derselben geführt; ach, das Thor dieser Stadt ist wieder schoner und herrlicher als alle vorige. Es bleibt mir wieder nichts anders übrig, als die tiesste Anbetung und Erstaunen, ich weiß mich beinahe nicht zu fassen; mein Führer sagt mir, diese Seligkeiten sehen schon bes deutend, in der Sonne und dem neuen Jerusalem aber, seh es noch viel, viel herrlicher und schoner. Die Stadt, in die ich geführt werde, heißt Gath, die Steine der Straße und an den Gebäuden sind glech hell und schon, von mehrerlei Farben, und alle werfen

ben herrlichsten Glang von fich; mit folden Arbeiten kann und darf sich kein irdischer Runftler, wenn er auch viel taufend Jahre in feiner Runft zunehmen und wachsen konnte, messen, er blieb wachgen immer ein arger Pfuscher, und wenn er auch auf unserer Welt noch so sehr bewundert wurde, so bliebe der Underschied doch noch Himmelweit entsernd. — So wie ich diese vortrefsliche Stadt und nachher den Lehrsaal durchwandert habe, so werde ich an eis nen Strom geführt, von dessen Wasser ich trinken darf. — Nun nähere ich mich dem Lehrsaal, derselbe ist wieder außerhalb der Stadt; ich habe innerhalb dreißig Treppen zu besteigen, ehe ich in benfelben komme, eine jede Treppe hat eine andere Farbe, und eis ne jede giebt nach ihrer Farbe einen Glanz von sich. Was ist doch Gott für ein unendlich großer Gott! In dem Aufsteigen der Stiege kommt mir eine verstorbene Selige entgegen, selbige führt mich an meiner linken Hand, und ist weiblichen Geschlechtes; \*) sie ist in ihram 14. Jahre gestorben, hat eine schone Krone auf ihrem Haupte und ihr Keleid ist so schon weiß, daß es einen Glanz von sich giebt; ich hatte sie nie gefannt, wenn mir mein Fuhrer nicht gesagt hatte, wer sie auf unserer Welt war und wem sie an= gehorte, gerne wollte ich mich mit ihr unterhalten, aber sie giebt mir feine Untwort, wohl aber fann fie mit meinem Guhrer reben. mir feine Antwort, wohl aber kann sie mit meinem Fuhrer reden. Es ist doch gewiß etwas sehr Großes, daß die Seligen einander alle kennen, sie mägen herz und abstammen, wo sie nur immer wollen dasselbe ist aber auch bei den Unseligen und Verdammen der Fall. — Nun werde ich in den Saal eingeführt, die Gesellschaftez rin verläßt mich und sest sich an ihren Plaß; die Seligen, die ich da antresse, kann ich vor Klarheit kaum anschauen, sie sind beinabe gum durchschauen glänzend, und was mich wieder besondere kraut ist dieses das ich bien wieden seche Lakuar sehe Weben freut, ift diefest daß ich hier wieder fechs Lehrer fehe. Ich habe meinen Führer gefragt: wie es komme, daß hier wieder fechs Lehzer und die Zahl der Seligen um ein merkliches größer sen, als in den vorigen Lehrfalen; er fagte mir darauf: daß fich bier meb=

<sup>\*)</sup> Bon derfelben gab sie den Gefchlechts-Namen und die übrigen Familienverhaltnisse punktlich an; es ware nicht einem menschen beigefallen, daß dieses gute Madden, welches schon vor einigen Jahren verstarb, schon gestorben ware wenn sie nicht eine Erzählung von ihr gemacht hatte, denn sie war langst in Bergessenheit gerathen. —

rere Junglinge und Jungfrauen befinden; die, in einem Alter von zwolf bis funfzehn Sahren, zwar in einer gewissen Unschuld, aber toch nicht gang ohne Gunden, wie jungere unmundige Rinder, gestorben find, und obgleich fie in der Bufe und Wiedergeburt farben, bennoch für die Conne noch nicht empfänglich maren, nun aber für diefe beran machfen, was ich noch in einigen Dieifen hieher mahrnehmen werde. - Jest laßt fich wieder Befang und Mufit horen, die ift zu herrlich und gottlich, Ton und Lied aber fonn ich nicht angeben. Don der gegenseitigen Liebe und Gintracht fann ich abermalen Niemanden nur den geringften Begriff beibringen; die Lehrer haben Bucher vor fich liegen, die Buchftaben sehen aus als ob sie von dem gediegendften Golde waren, bei den Lernenden aber bemerte ich feine Bucher. - Run muß ich ben Caal verlaffen, ich mache zwar noch Ceitenblude, aber diese genugen nicht. D, wie haben es doch die Celigen fo herrlich und gut! da ift nichts vorhanden, das ihre Seligfeit nur im mindeften ftort, oder unterbricht; ich wollte, wenn ich nur bier blei= ben durfte, mir fur alle ewige Ewigfeiten feine bobere und großere Celigfeit munfchen und verlangen. - Die Begend, die ich burch= reife, ift gang eben, und mehr als ichon; wenn ich euch acht Tage lang unausgesett von ben herrlichfeiten, die mir gezeiget worden find, erzählen murde, fo fonnte ich Euch beiweitem nur den aller= wenigsten Theil fchildern, und dabei fagt mein Subrer, daß alle Diefe Schonheiten, gegen das neue Berufalem, in feinem Theile in einem Bergleich zu ftellen fegen. - Das Waffer, bas mir aus ben Strom zu trinfen gegeben mird, dient bagu bag ich alles Ile= bels mas von schlechten und bofe benkenden Menschen über mich ausgegoffen und gefagt wird, mit der großeften Belaffenheit und aller Diuhe ertragen fann; ich murbe in meinem Chriftenfinn noch gar nicht zugenommen haben, wenn ich Bofes mit Bofem er= wiederte. Was hat fich ber Gottmenfch, Jefus Chris ftus, der Welt Erlofer mahrend feines Lehramtes auf dies fer fundenvollen und im Urgen liegenden Welt - ja bis auf die= fe Ctunde - alles gefallen laffen! "Er brauete nicht, da er lit= te, fondern er ftellete alles dem beim, der da recht richtet." Sier= innen will ich meinem liebevollen Seilande nachzuahmen mich nach allen Kraften befleißigen. - D, ich elende Dade, fann ja mit bem Cohne Gottes nie in eine Bergleichung geftellet werben; mas bier an mir nicht zu Schanden wird, wird es jenfeits werde n." Darauf hielt fie wieder an alle eine eindringende Rede, voll ber fraftigften Ermahnungen und fchloß diefelbige mit den Worten:

"Außer Paulo, ift noch Niemanden, der noch im Fleische mandelt, das gezeigt worden, was mir gezeigt wird; alles ift noch gar in keines Menschen Berz gekommen. Wie unaussprechtech herrstich und schon ist es in der Ewigkeit der Seligen! — D! D!! wie sehr bedaure ich die, die an dem alles entscheidenten Gerichts-Tage zur linken Seite gestellt und in die ewige, ewige Verdammnis verwiesen werden; und wie viel, viel Millionen Menschen, leben so gottlos und sicher in den Tag hinein!"

Sie wurde nun ftille, und unterhielt fich mit ihrem Buhrer, allgemein aber wurde bemerft, bag fie in ihrem Beifte fehr befin-

mert war; nach einer Weile fing fie an gu fprechen ;

"Dann werd' ich das im Licht erfennen,

"Mas ich auf Erden dunkel fah :
"Das wunderbar und heilig nennen,

"Bas unerforschlich hier geschah.

"Da denft mein Geiff mit Preiß und Dant, "Die Schickung im Zusammenhang." \*)

"Obgleich in der Ewigfeit gleichsam alle Zeit aufgehort hat, so werden, nach menschlicher Weise gesprochen, einem Seligen tausend Tage bei weitem nicht so lange, als einem Menschen bier uur ein Tag wird, wenn er denselben auch mit Nuhe und Zustriedenheit durchlebet hat; dagegen aber wird auch einem Unselisgen ein Tag viel länger als tausend Tage hier, wenn er solche gleich in Hunger, Kummer und Schmerzen durchleben müßte. — Ich bitte euch von ganzer Seele und aus allen Kräften, nehmet das, was ich gesagt habe, doch recht in Acht, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiß, ich rede dieses nicht aus mir selbst, sondern was mir mein Führer in meinen Mund gelegt hat, das verkindige ich euch."—

"Mein Serg ift mir wie gang eng und beklommen, ob ich gleich auf bem Bette liege; benn ber Mensch bestehet aus Geift, Seele und Leib, und so lange dieser nicht von jenem getrennt ift, so fiehen sie mit einander in Berbindung, und hat eines auf bas andere

<sup>\*)</sup> Mud'dem & ellert'fden Liede': "Mady einer Prufung fur=

Ginfluß, denn nur mein Beift mandelt hier .- 3ch febe mehrere Ces lige außer ber Stadt in ben gottlichen Gefilden herum mandeln.

Rach einer fleinen Paufe fuhr fie fort zu reden :

"Ich fehe den Strom, aus dem mir zu trinfen gegeben wird, und die Brude über benfelben, aber noch etwas entfernt vor mir liegen; über die Brude muß ich manbern. — Run nohert fich mir ein erschaffener Engel, der mir das Waffer reichen wird." Darauf offnete fie ihre rechte Sand und ftredte die linke aus.

und faate:

"Mein Führer hat fich, fo mie fich mir ber Engel naberte, rudwarts gezogen, und meine linte hand ergriffen, meine rechte Sand aber ergriff der erschaffene Engel; diefer heißt Bachari a &. - Run reicht mir berfelbe bas Waffer aus einem burchfchei= nend goldenen Becher. \*) - Ein Waffer der Urt habe ich noch nie getrunten, das brinft mir durch Mart und Bein, auch alle Aldern und Gelenke, der Geschmack ift foftlicher als Honia. Engel gießt auch einige Tropfen Diefes Waffers auf mein Saupt, ehe biefes aber gefchahe, fo hat er einen Segen barüber gefprochen, von welchem ich aber nur noch die Schlugworte weiß, welche alfo lauten : "bein getreuer Beiland leite bich ftets auf ebener Bahn." - Run fcheidet Diefer Engel von mir: feine Stimme war febr frart, auch ift feine Perfon groß und ftart, fein Ungeficht aber voll Liebe und Unnehmlichfeit. Ginen erschaffenen Engel kann man angreifen und betaften, einen felig Berftorbenen aber nicht, benn beren angenommene Korper find zu fehr verfeinert. - Nun beginnt meine Diudreife."

Bahrend derfelben mar fie fehr vergnugt, und als fie folche

vollendet hatte, fo fagte fie:

"Bruder, jest wede mich auf, fage mir aber auch, wenn ich erwacht bin, mas ich gefprochen habe, benn ich fuhle es in meinem Beifte, daß eine Beranderung mit mir vorgegangen ift. Das ift mir fcon immer rathfelhaft gemefen, daß ich mich im machenden Buffande nicht bes Geringften zu erinnern weiß. "

Cobald fie erwachte, mar fie gang heiter, fie verfiel aber bald darauf mehrmals in Schwachen; in einigen berfelben fchrieb fie Briefe und in andern las fie aus mehreren Bucher, was bei Allen bie foldbes faben und borten, die groffe Bewundrung crregte. -

<sup>\*)</sup> Alle Unwesenden faben sie so naturlich schlucken, als wenn fie, wirflich vor unfern Augen getrunfen batte.

Als die Schwächen vorüber maren, ging fie ju Bette und hatte Die Nacht über einen ziemlichen ruhigen Schlaf.

# Dritte Reise in die Ceres.

Um 11. Dezember Mittags halb ein Uhr machte fie ihre brits te Reife in die Ceres. Wahrend berfelben murbe nach einem vermißten hausvater gefragt, beffen Schidfal fie, wie es nachher bie Beit lehrte, genau angegeben hatte. Es zeigte fich wieder ein un= angenehmer Reifegefahrte, und veranlagte die Frage: mober es

fomme, daß sich folche einstellen? Darauf fagte fie:
"Ich fomme in meiner hinaufreise nicht weit an den Reichen der Unfeligen und Berdammten vorbei, und weil die Unfeligen in dem ersten Grade auch hie und da herum schweben durfen, mich schon oftere haben wandern sehen, und mich, weil ich ihre Reiche theilweife durchwanderte, fennen, fo wie ich fie fenne, fo find fie der Meinung: fie konnten durch mich ober meinen Fuhrer eine Erleichterung, ober eine frubere Erlofung erhalten, mas jedoch nicht möglich ift, fo wie ihnen aber mein Führer abwinft, fo mus fen fie weichen, fie fonnen mir auch durchaus nicht schaden."

Darauf verfiel fie in eine große Freude und fagte:

"Ich erhalte noch einen Begleiter, ich weiß nicht was ich vor Freude anfangen foll, es wird mir heute wieder ein Waffer ge= reicht. — Jest habe ich die Reise vollbracht, und fomme sogleich an ein Stadte Thor, die Stadt felbst heißt Rogphat. Der Engel, der mich begleitet, ist von Person mehr als mein Führer, seis ne Kleidung hellglanzender, auch ift feine Krone größer und glang = ender. Er ift vom neuen Jerufalem herunter gekommen, vor eis nem folden Engel haben alle die, welche in den Sternen mohnen, eine Hochachtung; feine Stimme ift fehr ftart, fie gleicht einen Donner; fein Name ift Gabriel. Die Seligen, die ihm begegnen und in dem Lehrfaale find, empfangen ihn mit den Wor= ten: "Gegrußet feneft Du, Engel Gabriel!" Jedes ftehet aus Sochachtung vor ihm auf, die Lehrer aber haben ihn nach einander umarmt. fo wie fich Freunde, wenn fie einander lange nicht gefehen haben, umarmen. Sinter einem folden Empfang ftedt feine Tude, fein Reid ober Difgunft, ba ift alles lauter

und fonnenflar; biefer Engel bunft fich gang und gar nicht hoher als die, welche er begrußte und umarmte, unter den Geligen ift nichts anderes als die reinfte Liebe; Diefer Engel Gabriel mar vorher auch ein Erdenbewohner, unter den Seligen giebt es viele, welche ben Ramen Gabriel fuhren. — Bon der Schonheit des Thores, der Ctadt und des Lehrfaales, fann ich nur fo viel fagen : daß felbit die Geligen, die da find, es nicht bermogen, die Berrlich= feiten und Schonheiten, die hier find, nach ihrer Große gu fchildern ; was fonnt 3hr nun von mir, als einem elenden Erdenwurm, er= warten! - Es nahen fich mir wieder zwei Engel, die mahren auch auf unfrer Erbe,\*) arme verachtete Tropfen, und jest ge= nießen fie einer fehr großen Geligfeit. Gott ift unbegreiflich und unerforschlich. Glaube ja Niemand, baf Gott nur im mindeften etwas entgehet, der geriengste Wurm, und die unferm Auge faum fichtbare Infette ift ihm nicht unbefannt, vielmeniger Menfchen, fur die Sefus Chrift us, um fie zu befeligen, fein Leben in ben Tod dahin gegeben hat. D, welch eine Liebe ift das, wer fann fie begreifen und faffen?"

Run wurde auch nach ber Geherin von Prevorst ge=

fragt: nach einer furgen Paufe fagte fie:

"Mein Führer fagt mir, sie sen wegen ihrer vielen Leiben, und weil sie auf Erden so sehr geläutert wurde, in das neue Berusalem verseht worden. — Der Engel Gabriel und mein Führer leiten mich auf beiden Seiten, und doch ist der Beg so außerordentlich schmal. Das Basser, welches mir nun gereicht wird, dient dazu, daß ich auch für das Höhere, das mir gezeigt wird, empfänglicher werde."

Seded Unwesende hat es sichtlich mahrgenommen, daß sie fo gierig schluckte, als ob sie den großesten Durft gehabt hatte; darauf

fuhr fie wieder fort ju fprechen :

"Der Engel Gabriel hat seine hand auf mein haupt geslegt und mich gesegnet, damit nimmt er abschied von mir. — Ich habe über diesen Besuch nicht dazu kommen können, Euch nur ets was weniges von dem was mir gezeigt wurde, ausführlicher zu sas gen, nehmt diesesmal vorlieb, mit dem, was ich bereits angegeben

<sup>\*) 3</sup> wei Sch we fiern aus Weilheim, bie wieder nicht einer Seele eingefallen waren, wenn fie folche nicht namentlich ans gegeben hatte.

habe, benn meine Rudreife beginnt so eben; ich werde zwar in derfelben durch einen schönen, schönen Garten geführt, darf mich aber in demselben nicht verweilen. Darinnen sind die herrlichsten Blumen und Baume; ich sehe wirklich viele Selige herum wans deln, aber die Wege sind wieder ganz schmal und es ist mir under greistlich, daß ihr von dem Wohlgeruch der Blumen und Baume, der mich anwehet, wenn ich zurück komme, nichts empfinden solltet.
— Mein Führer sagt mir etwas, was mir schwer auffällt und mich tief darnieder drückt, nämlich dieses: daß ich heute noch zwanzigmal in Schwächen verfallen werde, und daß solche erst dies se Nacht mit dem Schlage zehn Uhr beendiget sehen, — Betet sür mich, daß Gott mein Werf vollends herrlich hinaussühre. Mein Führer gab mir beim Abschied die siebente Strophe aus dem Lies de: "Besieht du deine Wege 20." zum Troste mit, dieselbe heißt:

"Auf, auf, gieb beinem Schmerze

"Und Kummer, gute Nacht;
"Lag fahren was das Berge

"Betrübt undstraurig macht!

"Bift du doch nicht Regente,

"Der alles führen soll;

"Gott sist im Regimente,

"Und führet Alles wohl!"

Darauf mußte sie auf ihr Berlangen gewedt werden, nach dem Erwachen war sie zwar voll Liebe und Freundlichkeit, die Bangigkeit aber, die auf ihr lag, fonnte sie doch nicht ganz unters drucken.

### water a series of the second

# Vorgänge nach dieser Reise.

Nachdem sie nur sehr wenig von einer ganz leichten Suppe gegessen hatte, so stund es faum eine halbe Stunde an, als sich die Schwächen, die eine mehr die andere weniger heftig und ente fraftend, einstellten. Bon dem, was sie in denselben sprach und wirfte fann folgendes hier aufgenommen werden. — In einer derselben sagte sie:

8\*

"Ich hore eine Stimme, Die ruft mir gu: "Gen getroft mein Rind, mache beine Rampfe burch, fie werden dir hier zeitlich und

jenfeits ewig belohnt werden."

In einer anden verlangte sie Dinte, Feder und Papier, indem sie an einen ihrer abwesenden Brüder zu schreiben habe; dieses verrichtete sie in Unwesenheit vieler Personen, in der Nacht bei den verschlossensten Augen, während dem ihr alles Licht genommen wurde, mit der genauesten Punktlichkeit. Als sie damit fertig war, machte sie den Brief ordentlich zu und schrieb die Addresse darauf, so daß alle Unwesende darüber erstaunten, und sich von der Möglichkeit dieses Ereignisses gar keinen Begriff machen konsten, weil allem was ihr hatte dienlich seyn mögen, gestissentlich vorgebeugt worden war.

In einer der letten Schmachen fagte fie :

"3d febe wirklich fo helle durch meinen Magen, daß ich fahig

ware, zu lesen."

Sie forderte nun ilyren Bruder A.... auf, dem Herrn P..... B..... ein Gefangbuch oder ein anderes Buch zu geben, damit er etwas in demfelben aufschlage; fie wolle das Buch sodann auf den Magen nehmen und lefen. Dieser nahm das Buch und schlug das Lied auf: "Es fostet viel, ein Christ zu senn ze." ohne daß ihr ein Wort davon gesagt worden ware. Sie nahm das Buch, drückte es auf ihren Magen und las das Lied mit der besten Fertigseit und mit allem Anstande, rückte auch das Buch immer so, daß sie helle aus dem Magen nicht verlor. Nachdem sie fertig war, sagte sie:

"Aber jest bin ich doch recht matt, bringet mich nun zu Bette."

Die zwei legten Schwachen hat sie vollends im Bette ausgeshalten; so wie auf der hiesigen Kirchenuhr die zehnte Stunde zu schlagen ansieng, so waren auch alle zwanzig Schwachen, die man genau nachgezählt hatte überstanden, und als sie beendiget waren, da rief sie aus:

"Gottlob nun find sie vorbei."

Nachher schien sie wieder wie ganz gesund, genoß aber nicht bas mindeste mehr, und hatte die Nacht über einen ganz natürlich guten und gesunden Schlaf.



## Vierte Reise in die Ceres.

Den 12. Dezember Nachmittags halb ein Uhr, macht fie ihre vierte Reife in die Ceres. Wahrend ihrer hinreise wurde ihr im

Stillen etwas aufgetragen; balb barauf fagte fie;

"Mein Führer hat mir deshalb meine Bitte nicht gewährt. — Es hat sich wiederum ein Ungebetener auschließen wollen; er ift aber von meinem Führer ploglich abgewiesen worden. — Lasset mich heute so viel als möglich mit Fragen in Ruhe, ich habe mich heute mit meinem Führer zu unterhalten, denn meine Reise wird heute sehr bedeutend. Ich fomme heute in eine Stadt, in einen Lehrsaal, auf einen hohen Berg und sodann in der Rückreise an ein Wasser."

"Run habe ich die Ceres erreicht es ftellt sich wieder ein Seliger als Mitbegleiter bei mir ein, welcher mir aus der reinsten Freude entgegen gegangen ist. Mein Führer sagt mir, er habe von den schon angegebenen Seligen in Erfahrung gebracht, daß ich heute hieher eine Reise mache. Es ist der heinrich herr mann von hier, welcher in seiner Jugend an der Auszehrung gestorben ist; mein Führer zeichnet sich vor dem herr mann in Rückssicht des Glanzes und der Größe der Krone aus, denn die Seligseizten richten sich in Unsehung der Klarheiten nach ihren Graden. Der herr mann ift nun hochselig, obwohl er auf unserer Welt wie übersehen ward, kein Mensch achtete ihn wegen seiner niedern Abkunft und Armuth, demungeachtet ist er nun ein so seliger Enzgel Gottes. Er ist voller Liebe und Freundlichkeit, er spricht zwar mit meinem Kührer, aber nicht mit mir."

Es murde gefragt, ob er zu ihrer Niechten oder zu ihrer Linfen

wandle? Darauf gab fie zur Antwort:

"In der Seligkeit wird nicht auf Ehre gesehen; wohl aber ift es so ju verstehen, daß, wenn sich Diener Gottes zeigen, und Beswohner vom neuen Terusalem, zu anderen Seligen in niederen Graden kommen, so ist gegen dieselbe eine große hochachtung, nicht aber so, daß am mindesten der Shre Gottes ein Abbruch zusgienge. — Nun bin ich an dem Thore der Stadt, in die ich heute komme, sie heißt Dann; von da aus sahe ich in die Sonne. Sie erscheint mir fehr groß; von hier aus siehet man keine Wolken

und Rebel mehr, auch ift die Luft nicht mehr blau, sondern wie Christall so hell, und die Sonne unendlich heller und größer, als sie auf unserer Erden erscheint; und doch vermögen wir von da aus nicht wohl in dieselbe zu sehen. Der Herr mann freut sich sehr, daß er mich auch begleiten darf; wir haben die Stadt noch nicht ganz durchwandert. — Nun werde ich in den Lehrsaal geführt, welcher wieder herrlicher ist als die Vorigen."

Run fragte man: ob fie außer bem herrmann Rice

mand fenne? Darauf faate fie:

"Rein, auch diefer mare mir unbefannt geblieben, wenn mir mein Rubrer ihn nicht namentlich und umffandlich anges zeigt hatte; obgleich die Geligen menfchliche Geftalten haben, fo find fie bod wegen ihren Klarheiten, die fie an fich haben, gang verwandelt, und nicht mehr fennbar, was ich ja schon angegeben habe. Zwifchen bem Berganglichen und Unvergang= lichen ift ber Unterschied unaussprechlich groß. - In Diefem Caale find wieder feche Lehrer, fie haben Bucher vor fich und geben Unterricht daraus; die Bucher haben eine Quartform und Schon die Decken geben einen Glang von fich. - In der Mitte des Caaled, ber eine ungeheure Sohe hat, febe ich eine Caule, Die eis nem Baume gleicht; abermalen find Engel nicht vermogend, die herrlichfeit, Die ba ift, auszusprechen. Ich fann nicht mehr fagen als diefes: alles ift gottlich und himmlifch, denn eine jede Vergleichung ift viel zu mangelhaft; fogar mein Ruhrer fann mir feine Worte beibringen, um mich verffandlich genug ju ma= chen. - Rommt Euch bas nicht mehr als wunderbar und feltfam vor? hier liege ich auf meinem Bette und rede von himmlischen Dingen; und in der namlichen Rleidung und Geffalt, in welcher ich hier liege, mandle ich bort; aber nur mein Beift ift borten, meine Geele bleibt in meiner fferblichen Gulle. - 21ch! wenn ich nur da bleiben durfte! - Ben dem Unterrichte, welchem ich suborte, fann ich nicht ein Wort mittheilen ; es iff mir als ob alles in beutscher Sprache gesprochen merde, und alle bie, welche hier find, fie mogen von unferer Erde her fenn mo fie wollen, versteben und faffen ein jedes Wort. Dein Rubrer fagt mir, bag ich bavon nichts fagen konne, das werde mir wohlweislich vorenthalten, weil meine Erdenbewohner einen folden Unterricht weder faffen noch begreifen konnten. Dun muß ich den Saal verlaffen und in zwei Minuten bin ich an bem Berg, welchen ich bereifen barf. 3ch habe breihundert und fünfzig Treppen zu besteigen bis ich oben bin, und gebrauche dazu funf Minuten Zeit, die Treppen selbst sind leicht zu ersteigen, indem sie nicht hoch sind. Der Berg hat den Namen Reg o, seine Form ist wunderschön; um denselben stehen die herrlichsten Blumen und Baume, einige von diesen tragen Früchte, sie haben theils eine rothe, theils eine weiße Farbe, ich wünschte nur einige davon genießen zu können. Die Baume und Blumen duften herrlich aus; um den Berg herzum sühren viele Wege, aber alle sind sehr schmal. — Meine Reise gehet mühsam, es sind zwei Personen gegenwärtig, welche einen ziesen Eindruck auf meinen Geist machen; sie haben meiner gespotztet und über mich gelacht, ich kann getrost und ruhig dabei bleiben, denn Gott ist Richter meiner Sache. — Jest bin ich auf der Eberne des Berges, diese ist sehre Sechade, von einer solchen Schönheit und Größe habe ich noch gar keines getrossen, es hat mehrere Thore und Eingänge, und wird auch von Seligen bewohnt, aber deren sind sehr wenige."

Thr Bruder wollte inzwischen ein und andere Fragen an fie

stellen, darauf aber fagte fie :

"Jest belåstige mich mit keinen Fragen, ich will mich nun an der Schönheit des Berges und des Gebäudes ergögen, da bleibt mir nichts übrig, als die tiefste Anbetung und Bewunderung; ich hore in demselben die vortrefflichste Musik und Gesang, ich bin aber nicht in dem Saale, wo dieses vorgehet, das Innere desselben ist voller Klarheit; ich bedaure, daß ich es nicht ganz durchwanzern darf, ich habe zwar meinen Führer deshalb gebeten, er sagt mir aber, er halte mich nicht befähiget, daß ich das Ganze ertragen könnte. Ich wünschte, nur ewig dableiben zu dürsen, aber auch dafür werde ich als unreif erkannt."

Rachdem fie einen tiefen Ceufger ausgestoßen hatte, fuhr fie

fort zu sprechen :

"Ich muß schon wieder in die Ebene zurück; ich kann diesen Berg nicht herrlich genug beschreiben; der Grund iff grun, wie mit einem niedern Gras bewachsen, welches glanzt; die Treppen sind von verschiedener Farbe, und jede giebt einen Glanz von sich.
— Ich habe die Niederung erreicht, und werde nun an den Fluß geführt. — Jest verläßt mich Herr mann wieder, mit eben der Liebe und Freundlichkeit mit der er mich empfangen hatte; er läßt mir durch meinen Führer sagen: "Ich solle, so lange ich noch

Mauf diefer Welt zu mandeln habe, das Gebet ja nie außer Uche Maffen, fondern immer eifriger darinnen werden; Liebe an jedem "Denfchen, fo viel mir immer moglich ift, ausüben; Ctols und "Sochmuth flieben, wie die Peft; das beilige Bibelbuch folle mir ubber alles theuer und werth fenn; befonders das Salten aller "Gebote Gottes; auch foll ich die Fußstapfen des großen Welts "Erlofers nie verlaffen, und ben Ginwirfungen bes beiligen Beis uffes allen und jeden Raum verschaffen : bann merbe ich einer ufolchen Celiafeit fabig, wie er zu genießen habe, die er um ungabe ulige Welten und Weltherrlichfeiten nie vertaufchen murbe." -Uch, die angenehme, unschuldevolle und freundliche Blicke, womit er meinen Fuhrer und mich verlagt. - Jest habe ich den Rluß erreicht, er beift Gi de ron; bas Waffer ift mehr als Kriffallhell. und deffen Lauf faum bemerfbar, es fann fein irbifches Baffer mit diefem in Bergleichung geftellt merben. Die Brude über Diefen Fluß ift gar ju fchon; Die Steine Davon glangen wie Ebelfteine. - Die ift es boch aber moglich, daß die Menfchen fo großer Celigfeiten nicht achten! - Ich werde der Denfchen überdruffig, weil ich immer nur von himmlischen Dingen rebeund fie wollen nur irdifche Beweife von mir boren und erfahe ren; es werden deren gwar mehrere folgen, und es wurden bes ren noch mehr werden und von Wirfung fenn, aber Diele mers den das, mas ich angebe, nicht befolgen oder nicht anhaltend befols gen, und Diele find wegen bes Unglaubens ber anbefohlnen Bilfe nicht wurdig." -

"Jest trete ich meine Rudreise an, beschweret mich aber in berfelben mit feinen Fragen, wohl aber faget mir, wenn ich wach bin, mas ich diefesmal alles angegeben habe. - Es mer= den zwar diefen Abend noch einige Schwächen bei mir ein= treten, was ich aber in benfelben angebe, nehmet nicht auf, ober machet es nicht offentlich, es ift durchaus nicht rathfam,

ob ich gleich die theuerste Wahrheiten fagen werde."

Nachdem fie ihre Deife gurudgelegt hatte, fo fagte fle gu ihrem Bruder, daß er fie meden folle, und als fie fich im ma= chenden Buffande befand, fo mar fie voll Liebe und Freunds

lichfeit.



## Fünfte Reife in die Ceres.

Um 13. Dezember machte sie ihre fünfte Reise in die Geres zus ber gewöhnlichen Beit. In ihrer Hinreise zeigte sich wieder ein in Hoffnungstehender Geift, sie machte aber mit der Sand abweisens be Bewegungen und unterhielt sich wieder mit ihrem Führer.

2018 fie an Ort und Stelle war, fagte fie:

"Jest bin ich oben. So eben fallt ein Strahl von ber Sonne auf die Ceres, aber hier hat sie eine andere Benennung.\*).
Mein Weg gehet diesesmal, ehe ich in die Stadt fomme, durch
einen sehr großen Garten; derselbe ist mit einer Mauer umfangen
und hat mehrere Eingange-Thore; auch sind daselbst die allerschonsten Baume und Blumen."

Man fragte fie: ob fie von den Blumen nicht eine Aehnliche feit mit irdijchen Blumen angeben fonne? Darauf erwiederte fie:

"Ja, ich febe g. B. Relfen Dofen, zc. nur find fie von den irdi= fchen, in ihren Bestandtheilen, ihrer Schonheit und dem außerords entlichen Wohlgeruch, welchen fie verbreiten, weit unterschieden .-In dem Garten mandeln wirflich fehr viele Celige, theils Ubges ftorbene, theils erschaffene Engel, und alle glangen nicht anders als wie die Conne. In allen Sternen der Celigfeiten find ers schaffene Engel angutreffen, nur in dem einen mehr in dem ans bern weniger. Die erschaffenen Engel scheinen mir in Sinficht ihrer Klarheit etwas vollkommener, und ihre Korper fefter; fie bewegen fich aber eben fo schnell, als die felig verftorbenen Beifter. Run hore ich eine Musik, diese gehet an Bortrefflichkeit wieder weit über die früher gehorte. Ich will mich gewiß mit allem Ernft und Gifer bestreben, daß ich feiner Zeit auch eine Geligfeit der Urt erlange; je bober ich geführt werde, defto reger wird mein Beftreben barnach feyn. - Sch babe in ben Sternen, melde ich fruber bereitste, die Conne auch gefeben, und wußte aber nicht, mas bas für ein mir immer großer und heller scheinender Rorper ift; benn je naber ich berfelben fomme, besto großer und bellglange ender erscheint sie mir."

"Mein Führer fagt mir wiederholt: in der Geligfeit finde

<sup>\*)</sup> Sie hat folche aber nicht angegeben, und leider wurde es übersehen, darum zu fragen.

burchaus tein Unfeben der Versonen Statt : Abfunft, Stand und Umt, fommen hier in gar feine Beregnung, fondern ein Jedes werde nach dem Maage feiner Treue, und wie es bei Leibes Leben gothan und gehandelt hat, gerichtet. Sier fonne einer, ber von Der Welt, namlich ben Menschen, barinnen gang überseben wors ben fen, neben einem im Glauben beimgegangenen Fürsten oder Pringen figen; benn die Gerechtigfeit, Geradheit und Unparteis lichfeit Gottes, laffe fich meder faffen noch begreifen. Ein jeder Denfch, wenn er auch fur noch fo rechtschaffen gehalten werde, fen und bleibe in feinen Befchluffen Menfch; entweder thue er gu viel, oder zu wenig, was aber einem folchen, in fo ferne er nur treu dabei geblieben ift, wenn er in die Emigfeit fomme, nicht aufgerechnet werde, weil er nur das allerwenigste durchschauen fonn= te. - Run muß ich ben Garten verlaffen; er beift nach unferer Sprache: der Garten des Friedens und der Eins tradt."

Man fragte fie nun: was denn unter dem biblifchen Hus= fpruche: "er fen in Abrahams Schooke" zu verfiehen fen? Dar=

auf antwortete fie :

"Die Seligkeit felbst, in welcher Abraham ist. Hiemit rechtefertiget sich meine so eben gegebene Aeußerung. Abraham war, zu seiner Beit ein Fürst; Lazarus aber, einer der Aermsten dieser Erde, und dennoch erlangte er die Seligkeit welche Abraham hatete. Damit glaube ich vollständig bewiesen zu haben, daß in der Seligkeit fein Ansehen der Personen statt habe. — Der Weg, auf welchem ich mich der Stadt nahere, ist sehr schon, und von versichiedenen Farben; die Stadt, in die ich komme, heißt Rage l."

Rach einigem Stillschweigen fieng fie wieder an :

"Cage der Mutter, wenn sie meinem Tod erleben follte, sie folle ja nicht um mich weinen, denn ich sehne mich allzusehr nach der Seligseit. Wenn ich mir dessen wachend bewußt ware, was mir in meinem somnambulen Zustande gezeigt wird: so ware es mir gar nicht mehr möglich, noch länger auf unserer sundenvollen Welt zu verweilen."

Die Schonheit der Stadt und des Lehrsaales hat fie abermals vortrefflicher als jene der früheren geschildert, aber nichts spezielles angegeben. Darauf hielt sie wieder eine eindringende Rede an alle Unwesende, über die Bortrefflichkeit der Seligkeiten und fage

te in derfelben unter andern :

"Es foll ja fein Denfch glauben, daß meine Ausfagen Phans taften fenen, oder in einer gefteigerten Ginbildungsfraft ihren Ur= fprung haben; die Berrlichkeiten, die mir gezeigt wurden, hat noch fein Auge gesehen, fein Dhr gehoret, und fie find auch noch in feisnes Menschen Berg gefommen. — Co wie ich nicht vermogend bin, Gud die Geligfeit auch nur im Minbeften nach ihrer Große anzugeben; eben fo wenig bin ich im Ctande, die unaussprechliche Qual ber Berdammten, welche fich in dem dritten Grade der Un= felegen befinden, zu schildern. Wenn es mir nur moglich mare, biefes jedem einzelin Menfchen recht tief in feine Ceele einzupra= gen, fo murde ich bas groffe Bergnugen barinnen finden. fann nicht mehr thun, als alle zu einer lebendigen und thatigen Bufe und Befehrung aufzufordern! 21ch, bag boch ein Sedes den Welterlofer Jefum Chriftum im mahren Glauben ergreifen mochte! - Ich bin nun - mas mir mein Führer befonders aufgegeben bat ju lernen - fo weit gefommen, bag ich fur mei= ne Feinde und Berfolger berglich beten will; es ift einem Je= den von meiner Seite alles von Gergen verziehen; ob fie meinen Musfagen einen Blauben beimeffen oder nicht, bas ift mir gleich viel. Wer bin benn ich, gegen ben Cohn Gottes, ber auf unferer Welt lebet und lehrte, und doch fo vielen Widerfpruch gefunden hat, wie ich schon einmal fagte; und ich bin nur eine fo elende Made, warum follte ich nicht alles ertragen fonnen!"

Es wurde nun die Frage an fie gestellt: ob fie iu diefent

Saale Diemand fenne? barauf erwiederte fie :

"Wenn mir mein Führer einen angiebt, sonst kann ich feinen erkennen, denn die Klarheit, welche die Seligeen umgiebt, macht jeden unfenntlich; aber von allen Nationen und Neligionen sind Selige da. — Nun giebt mir mein Führer einen an mit den Borten: dieser ist dir aus seinen Schriften bekannt, das ist Geletet.—Uch, ich erhalte so eben einen Berweis von meinem Führer; ich habe mich des Ausdruckes: "das ist arg schon" bedient, diesen soll ich nicht mehr gebrauchen, ich soll sagen: das ist herrelich oder himmlisch."

Auf die Frage: ob die Lehrer auch Bucher vor fich liegen has

ben? antwortete fie:

"Ja wohl, einige find wie gebunden, und andere wie gerollt; ich hoffe, daß mir fpater noch vergonnt wird in diefelbe feben ju burfen, dann will ich es fagen, ob fie gedruckt ober gefchrieben

find; ich muß mich auch in Befcheidenheit halten. Run muß ich ben Saal verlaffen und meine Rudreife gehet von hier aus angebeläftiget mich aber in derfelben mit feinen Fragen mehr, ich wills mich einzig mit meinem Fuhrer unterhalten."

Als diefer fie verlaffen hatte, murde fie gefragt: mit welchen

Worten er Abschied genommen habe? Darauf fagte fie :

"Ich fann Euch davon nur noch den Befchluß fagen: er gab mir aus dem Liede Nro. 393. "Ermuntre Seele dich, ic." den letten Bers mit:

"Rein, mache, fampfe, bete bu!"

"Dein Gott fieht beinem Rampfe gur

"Einft wird er bich belohnen.

"D, bleib ihm treu und manke nicht!

"Denf' an den Tod, denf' an's Gericht,

"Und an des Cieges Krone!"

Nachdem sie ausgesprochen hatte, verlangte sie geweckt zu werseben, und zeigte aber auch zugleich an, daß sie nach diesem Schlasse noch mehrere Schwächen zu bestehen habe. Alls sie erwachte, war sie voll Liebe und Freundlichkeit, und verlangte wieder, wie jedesmal, von dem mas sie gesprochen hatte, unterrichtet zu werden.

Eine halbe Stunde fpater ftellten fich Schwachen ein, welche fie hart mitnahmen. Sie fprach zwar in benfelben, jedoch nur

meniges, was übrigens feinen Plas finden fann.



# Sechste Reise in die Ceres.

Um 14. Dezember machte sie ihre fechste Reise in die Ceres. Rachdem sie folche schon angetreten hatte, wurde sie gefragt: ob während ihrer hinreise Fragen an sie gerichtet werden durfen? Sie antwortete:

"Ja, nur überhäuft mich nicht damit, ich werde am Befente

lichen zu viel geftort."

Gleich am fruhen Morgen diefes Tages fam eine fehr befums merte Mutter aus dem benachbarten Orte Bigingen an ber Ted hieher. Derfelben ift eine Tochter von funfgehn Jahren, von dem Walbe, Te & berg genannt, wofelbit fie etwas burres Bolg fammeln wollte, im Dai diefes Jahres todt nach haufe ges bracht worden. Run erhoben fich bei den befummerten Eltern allerlei Gedanten; ob ihre Tochter burch einen Fall, an dem febr fteilen Berge, ob durch einen Steinwurf von einem Undern, ober aber burch einen im Walbe in Lauf gefommenen Stein, Diefen Tod erlitten habe? Auf Befragen darüber, erfolgte die Unt= mort:

"Don allen diefen Bermuthungen ift feine richtig; fie ift an einen Bruftschlag geftorben, der fie rudwarts fturgte, durch bie= fen Kall hat fie gwar einige Ropfwunden erhalten, die aber nicht tobtlich maren und ihr auch feinen Rachtheil gebracht hatten; das namliche murde fie betroffen haben, wenn fie zu Saufe geblieben mare, benn ber Raben ihrer Lebenszeit mar abgelaufen. Run will ich meinen Fuhrer fragen: wo fie ihren Wohnfig has be? - Er fagte mir : fie fen in der Conne und geniege eine gros fe Celigfeit; ihre Eltern follen ja recht beruhigt fenn, Gott habe fie heißen fterben, und fie follen nun fur fich, wegen ihres eigenen Seligwerdens den beften Rugen baraus ziehen."

Die befummert gemefene Mutter gestand nun, mas fie por= ber nicht befannte : bag ihre Tochter von Chirurgen und Darauf von Doftoren untersucht morden mare, und daß alle erflart hat= ten: daß die Ropfwunden ihren Tod nicht verurfacht haben, fondern es habe fie ein Edlag getroffen, fie mußten aber nicht anzugeben welche Urt beffelben. Bang erheitert und getroff febr= te das gute Beib in ihre Deimath jurud, mit den Worten : Gote hat mir auf mein inftandiges Bitten ichon einen Fingerzeig gege=

ben, nun aber habe ich volle Ueberzeugung bekommen. Auf instandiges Bitten anderer, ebenfalls fehr bekummerter Eltern, aus Dberlenningen, Oberamts Rirch heim, des ren Cohn fich als Leineweber-Lehrjunge in der Werkstätte erhent= te, wurden die Fragen an fie gerichtet: was diefen Menfchen ju ein,r folden Sandlung verleitet habe; und welches Schieffal ihm ju Theil geworden fen? Rach genommener Ruckfprache mit ib=

rem Führer antwortete fie:

"Mein Fuhrer fagt mir : Die Eltern feven nicht gang fchuld= los, benn biefe haben ihn zu der Weber- Profession, wofur er gav feinen Sinn hatte, gezwungen. Obgleich er sich Unfange nicht übel angelaffen hatte, fo fehlte ihm boch Luft und Liebe zu biefent

Gewerbe, was auf seine Seelenfrafte einen tiefen Einbruck verzursachte. Bu einer Zeit, wo sich alles im Freien erfreute, war er größtentheils in seiner Werkstätte eingekerkert, und sah Niemanzden um sich, der ihn erheiterte. Darüber hatte ihn eine Bangigsteit und Schwermuth überfallen, welcher er nicht zu widerstreben vermochte, so daß er der Geistessschwäche unterlag, weshalb er zu einem Selbstmorde gekommen ist, was er freilich nicht hätte thun follen. Das Tödten eines Andern, so wie das seiner selbst, ist im fünsten Gebote "Du sollst nicht tädten" verboten.—Im Ansfange hat er freilich nicht das beste Loos erhalten, nun aber ist er im Monde. Es wird mir später vielleicht noch vergönnt werden, ein Mehrereres darüber sagen zu dürsen."

Man wollte noch mehrere Fragen an fie frellen, aber fie nahm feine mehr an und verwieß folde auf eine andere Beit, indem

fie fagte:

"Meine Reise ift bald vollendet. Es hat sich wieder Eines anschließen wollen, das abgewiesen werden nußte. — Auch ist wieder Einer da, der nicht mit dem redlichsten Gerzen hieher gestommen ist; er kehret aber mit einem bessern Sinn zuruck, als er kam. — Run bin ich in der Ceres angekommen; ich sehe einen wunderschönen Berg vor mir liegen, und über mir die Sonne."

Darauf fließ fie einen großen Ceufger aus und rief:

ud Gott! wie unbegreiflich groß bift du! - Seute darf ich biefen Berg besteigen!

Cie warnte nun alle vor jeder Cunde wieder auf bas nach=

drudlichfte, und fcbloß mit den Worten:

uEs fen denn, daß Jemand von neuem geboren-werbe, fonft fann er nicht in das Reich Gottes fommen."

Nachdem sie fich einige Zeit mit ihrem Fuhrer unterhalten

batte, fieng fie wieber an ju fprechen:

uJest bin ich an dem Berge. In den feligen Ewigkeiten machen die Berge, als zu nache liegend, keine Bangigkeiten, denn der Glanz, der von ihnen ausgehet, erleichtert alles; der Berg heißt I vel und ist wieder schöner, als die vorigen die mir besreits gezeigt worden sind. Esfommt mir, indem ich den Berg hins aufsteige, ein erschaffener Engel entgegen; diese verwandeln ihre Gestalten nicht, sie werden nicht alter, sondern bleiben sich gleich und sind immer jugendlich; der Name diese Engels ist I at ob. Die Rronen, welche die Geligen tragen, mussen ihnen gar nicht

beschwerlich senn, und boch sind sie vom gediegendften Golde und

mit den herrlichften Edelfteinen befest."

"Ich nabere mich jest der Ebene des Berges, welche mit der glanzenoffen Mauer umgeben ift; an bem Gingange berfelben ift ein Thor, welches fich von felbst ofnet, und nachdem ich ein= getreten bin, auch von felbft wieder gufchließt; diefes Thor ift wunderschon. Das Gebaude, an welches ich fomme und ge= führt werde, hat eine unüberfehbare Lange, Breite und Große, und ift feche Stockwerfe boch, alle Stockwerfe haben eine verhalt= nigmäßige Sobe; bier fann man feben, welch ein Baumeifter Gott ift! Diefes Gebaude nur zu umgehen, murde fo, wie die Menfchen mandern, eine ziemliche Zeit erfordern. Berg, Mauer und Gebaude, alles ift voller herrlichfeit, ich weiß nicht, wohin ich nur zuerst mein Auge wenden foll; einem sterblichen Auge ware es nicht möglich, den Glanz nur eines einzigen von den Steinen, welche an der Mauer und dem Bebaude angebracht find, ju ertragen, viel weniger bas Gange. Deine Bitte, bier bleiben zu durfen, wird mir wieder ganglich abgefchlagen. Es ift mir jest unfaglich, daß es in der Conne und in bem neuen Se= rufalem fchoner fenn tonne, als hier .- Ich werde jest in das Bebaude eingeführt und habe zwanzig Treppen zu besteigen, ehe ich in den Lehr= oder Berfammlunge=Saal fomme.—Heber die Schen= beit des Saales, die Dufit und den Gefang, welche ich da bore, bin ich betreten, und habe feine Worte, fie Euch ju fchildern."

"Ich weiß nicht, warum unter ben Seligen die da sind, auf einmal eine so große Freude entstehet, ich muß meinen Kührer darum fragen. Mein Führer fagt mir: es sey die Nachricht angekommen, daß ein sehr großer Sünder auf unserer Welt zur Betehrung gekommen sey, welcher in keinen Nückfall mehr gerathe; er sey durch einen Traum erweckt worden, in welchem ihm der dritte Grad der Verdammiten gezeigt wurde, dieses ware unterstieben, wenn nicht die Ueberzeugung vorgelegen ware, daß er das durch wirklich erweckt und zur Seligkeit gebracht wurde. Gott habe viele Wege, die Menschen zur Seligkeit zu bringen, sie seyen unzählich; nur sey es recht sehr zu bejammern und zu bedauern, daß die Menschen so wenig darauf achten.—Erinnert Euch hiebei an das Evangelium vom verlornen Groschen und Schaase."

Die vielen Abtheilungen diefes Gebaudes merden von den Cestigen bewohnt, wenn der Lehrunterricht beendigt ift. Der Lehrz

faal ift gar nicht voll; obgleich eine betrachtliche Ungahl Geliger hier ift, fo konnte er boch noch viel mehrere aufnehmen; auch weiß ich von allen, welche bier find, feinen namentlich anzugeben. Aber das fann ich nun fagen, wie es fich mit dem Bachsthum der Celigfeiten verhalt; wenn g. B. eines aus dem erften Grad der Unfeligen in den Mond verfest wird: fo kommt es nicht fos leich an ben Ort, von welchem es wieder in einen andern Stern verfest wird, fondern ein folches hat dafelbit mehrere Grade durch zu machen, ebe es weiter fommen fann, benn es gehet in ten Emigfeiten mit bem Auffteigen nicht gar fcbnell. Wenn aber eines von unferer Erde aus fogleich in den Mond ober in eis nen andern Stern verfest wird, fo ift ein foldes um ein merflis ches beffer baran; es glaubt es gar fein Denfch; mas Blaube, Bufe und Befehrung in unferer Welt voraus hat vor bent gang langfamen Stufengange in jener Welt. Indem ich feber bie Celigen hier meine hohe Freude bezeige, fagt mir mein Ruhrer: es fen ihm nicht moglich, es mir beigubringen, wie fehr es ber Dreieinigfeit Gottes, und wieder jedem einzelnen Celigen barum gu thun fen: daß ein jeder Menfch obne Unterschied, er moge auf unferer Welt ge= wefen fenn mer er immer molle, felig murbe; benn es fen hier unmöglich, daß ein Gigennut ober Ehrgeis eintres ten fonne, indem nie ein Geliger, in bem Grad und Wachsthum feiner Celigfeiten baburch etwas verliere."

"Ilm den Berg herum ziehen sich viele Wege, aber sie find als le wieder sehr schmal, die obere Flache des Berges aber ift sehr breit; der Platz um das Gebäude bildet wie einen Garten und ift voll Annehmlichseit. Ich hatte Euch noch vieles zu fagen, aber so eben muß ich Saal, Gebäude und Berg verlassen. Morzgen mache ich zwei Reisen in die Ceres, und eine auf dieser Welt, zu einem Bruder. Wegen des Lekteren solle besonders der Bater alles genau vormerken, und sodann Bericht einholen, ob berselbe keine Uhnung gehabt, oder Bemerkungen gemacht habe."

Gie murde nun ftille und fagte nach vollendeter Deife:

Mein Führer hat mir den legten Bere aus dem Liede Rr. 290. "Schwing zu beinem Gott bich auf ze." mitgegeben, wels cher alfo lautet:

uD, so fasse bich mein Berg! uBante nicht im Glauben.

Raß nicht Freude, laß nicht Schmerz

"Dir die Krone rauben.

"Preiß ihm, der den Tod bezwang!

Weinem großen Ramen,

"Ion auf ewig mein Gefang. "Er wird helfen! Amen." \*)

Nach ihrem Erwachen war sie voll Heiterkeit, versiel aber balb darauf in mehrere bedeutende Schwachen, in welchen sie nichts gesprochen hat. Auf Berlangen wurden ihr verschiedene, ihr ganz unbekannte Bucher aufgelegt, aus welchen sie ganz deutlich und mit vielem Anstande gelesen hat; eben so eine Sacuhr, welche gestifsentlich auf eine andere Stunde gerichtet war; allein sie gab Stunde und Minute auf derselben genau an. Als die Schwachen vorüber waren, klagte sie über große Mattigkeit, gieng nicht mehr aus dem Bette und nahm auch nur sehr wenig Speise zu sich.



# Giebente Reife in die Ceres.

Um 15. Dezember, Mittags halb zwolf Uhr, machte fie ihre fiebente Reise in die Ceres. Gleich Anfangs beschwerte sie sich sehr über sechs Unwürdige, welche anwesend seyen.

"Ich muß es — fuhr sie fort zu fprechen — besonders in der hin ficht beklagen, weil solche eine Sinwirkung auf meinen Geift haben. Ich bin nun aber so weit, daß ich für sie beten kann. Gott ist Nichter zwischen mir und ihnen, ja sogar die Steine, die Such und mich einschließen, sollen noch jenseits von dem, was ich angegeben habe, Zeugen seyn, daß ich die reinste Wahrheit gesprochen habe. Allem dem, was mir mein Führer

<sup>\*)</sup> Es muß hier bemerkt werden, daß die Somnambule for wohl diefes, als das in der legten Reife angeführte Lied, fo wie auch noch nachfolgende, niemals auswendig gelernt hatte, auch gab sie in ihrem Schlaf jedesmal die rie richtige Rummer des Liedes an.

fagte, bleib ich wortlich getreu, fowohl was ich von bem Zuftanbe ber Unfeligen und Berdammten, als auch von dem der Seligen angegeben habe, ift alles mehr als wahr; ich bin ja nicht einmal rermögend genug, das eine und das andere, fo wie es wirklich ift, genugfam auszudrucken, indem mir bei weitem die Worte das

ju fehlen."

"Ich habe nun die Ceres erreicht; diese Reise gieng aber sehr berb, und mir ist bange. In zwei Minuten werde ich in eine Stadt geführt; in der Gegend, in welcher ich wirklich reise, sind Stadte, Berge, Thaler, Walbungen, Garten und Wasser, alles ist mehr als herrlich und schon. Eine Erdengegend, wenn sie auch noch so herrlich und schon ist, kann mit dieser im entserntessten Sinne in gar keinen Vergleich gestellt werden; der Untersschied ist so groß, als weit die Ceres von unserer Erde entsernt ist. Ich nahere mich nun der Stadt; das Ahor ist mehr als wunderschon, die Stadt hat nach unserer Sprache ben Namen: die Friede nie Senach dieselbe ist ganz schmal, jede Neihe der Gebäude siehet aus, als ob es nur ein Haus ware, es ist aber toch nicht so; diese Stadt kommt mir wieder etwas schöner vor, als die vorige."

Gie ruhmte nun bie Geligfeiten wiederum ungemein und fchilderte dagegen die Quaal der Berdammten bochft fchauberhaft.

Alsbann fprach fie:

"Ich hore von der Ferne her Musik und Gefang.—Nun has be ich die Stadt durchwandert, das Thor aus derselben ist so schon, als jenes, durch welches ich eingeführt worden bin. In einen Bersammlungsfaal konme ich heute nicht, aber in einen Garten, woselbst ich die Seligen, die hier sind, antreffe. Run werde ich in den Farten eingeführt, das Ihor in denselben, ist wieder mehr als schon; es sind in diesem Garten die allerherrlichssten Baume und eine Menge Blumen aller Art. Der Wohlgeruch, welcher von denselben ausgehet, ist eine wahre Seligkeit; auch sind viele, aber schmale Wege hier, und von seligen Engeln, welche herum gehen, winnmelt es. Die Heiterkeit und das Bersgnügen, welche sich in den Gestalten der Seligen zeigen, die Gleichsbrmigkeit ihrer glanzenden Kleidungen und Kronen, sind nicht zu beschreiben; nur bemerke ich, daß die Perlen in diesen seronen nicht alle gleichsbrmig sind. — Ich habe meinen Führer

gefragt: woher dieses komme? darauf sagte er mir; eine jede Lusgend, die ein Mensch ausübte, habe ihre eigene Perle, dem einen gehe diese, einem andern eine andere ab; dem ungeachtet aber seyen sie alle gleich selig, indem jedem seine Sünden durch den Tod Jesu erlassen worden sind.—Die herrlichste Krone eines Kösniges auf unserer Erde, und das schonste Diadem einer Fürstin, sind gegen die Kronen der Seligen in höhern Graden eine Dunsselheit, weil hier alles viel anderer Art ist — Nun beginnt meine Rückreise. Der Ausgang aus dem Garten hat eben das schone und herrliche Thor, wie der Eingang; das schone Grun außerhalb bes Gartens kann ich wieder nicht genug rühmen."

Sie unterhielt fich nun mit ihrem Fuhrer. Che fie fich aufs weden ließ fagte fie:

Mein Führer hat mir wieder einen Vers mitgegeben, und zwar den zehnten aus dem Liede No. 396. "Oft flagt mein herz wie schwer es sen, hier als ein Christ zu wandeln, 2c." Er lautet so:

"Sen stark, sen mannlich allezeit,
"Tritt oft an beine Bahre;
"Bergleiche mit der Ewigseit,
"Den Kampf so furzer Jahre.
"Das Kleinod, das dein Glaube halt,
"Bird neuen Muth dir geben;
"Und Krafte der zufünft'gen Welt,
"Die werden ihn beleben."

Als sie erwachte, mar sie etwas mismuthig, und fam bald barauf in eine Schwäche. In zwei nachher erfolgten Schwäschen erlitt sie über hundert heftige Herzstoße, so daß Jederman glaubte, sie werbe babei unterliegen. Sie schrieb sehr Wieles ben unter ben Besuchenden gewesenen Unwurdigen zu.

# Uchte Reife in die Ceres.

Un eben biefem Tage, (den 15. Dezember) Nachmittage um zwei Uhr, machte sie die achte Reise in die Ceres. Sogleich bei dem Empfange ihres Fuhrers, war sie voll Freundlichkeit und auf

ferte fich barüber mit den Worten ::

"Run find feine boshafte aufgestellte Menschen da. - 3ch nas here mich nun der Ceres; auf diefer Reife fomme ich wieder auf einen Berg, \*) aber bevor ich zu dem Berg gelange, burchwande= re ich ein Waldchen .- Diefes ift mehr als angenehm, es find vies le und fcone Blumen bier, auch fleine Bogel in Menge, Die gang herrlich fingen .- Der Berg heißt Golgatha, fein Umfang betragt zwanzig Stunden, rings um benfelben find Barten, ber Berg icheint mir von oben nicht viel schmaler zu fenn als von un= ten, und ich habe 420 Treppen zu besteigen, bis ich beffen Sobe erreiche. Ich febe Engel, welche unten am Sufe des Berges bere um mandeln; es scheint mir nicht daß fie geben, ich menne fie flies gen. Der Berg ift fdyon unterhalb mit einer Mauer umfangen, diefermegen fomme ich jest zu einem Thore hinein und nun fans gen erft bie Treppen an. Ich habe die zweite Treppe erftiegen und nun fommt noch ein Engel an; mein Fuhrer hat fich um mich berum gemacht und faßt mich bei meiner linfen Sand, ber Engel aber ergreift meine Rechte. Es ift ein erschaffener Engel, fein Rame ift Di ich a. Run geht mein Bang gang leicht, ich weiß vor Freude und Bergnugen nicht, was ich anfangen foll. Ich febe fichon das Thor, das in die Ebene bes Berges führt; Dieses schließt fich wieder von felbst auf.- 3ch habe schon fo viele Herrlichkeiten erblickt, aber diese übertrifft noch alle."

Muf dem Berge ift ein Gebaube, welches fast die ganze Flasche besselben einnimmt, ein Mensch wurde beinahe funfzehn Stunden brauchen, dasselbe zu umgehen, aber die seligen Geister, die da find, umwandern es in Augenblicken. Die Klarheit und Schonbeit, die bier herrscht, übersteigt alle Begriffe. Co wie

<sup>\*)</sup> Sie hat mit dem Zeigfinger ihrer linken Hand darauf hins gewiefen.

mich jest zwei Engel führen und begleiten, eben so werden auch felig abgestorbene Menschen von zwei Engeln abgeholt. Hier sind lauter Engel, die von der Urquelle an hier sich besinden; ich möchste vor Freudenthranen zerschmelzen, denn hier ist alles und alles lauter Glanz und Klarheit. Nun sehe ich auch Engel sliegen. D, welch eine Herrlichseit! Ich bitte was ich bitten kann, bes sehret Euch doch von ganzem Herzen und ganzer Seele zu dem Herrn, Eurem Gott! Ich mag reden und sagen, was ich ims mer nur will, so ist alles Nichts gegen das, was hier wirklich ist; all' mein Geschwäß ist nur ein Schattenbisd. Das Pslaster um das Gebäude ist mit Steinen verschiedener Art und Farben beslegt, ich bin nicht vermögend, nur die Farben zu schildern; die Sonne, die sie bescheint, verarößert ihre Schönheit aar sehr."

"Dein Rubrer hat von dem Engel Di ich a Die Erlaubnif eerhalten, daß ich in das Innere des Gebaudes geführt werde, in ben Saal aber barf ich nur hinein feben, weil ich beffen Herrlichfeit jest noch nicht ertragen fonnte. Bier find lauter von Ewigfeit ber erschaffene Engel; ihre Kronen find fich alle gang gleich, und mit den herrlichften Edelffeinen befest. Lehrer find nicht da, weil jene Engel einander in Renntniffen gang gleich find, und fich felbft unter einander unterrichten, ergogen und freuen; die Music und ber Gefang, welche ich hore, übertreffen wieder Alles. Diese Engel mandern vielfaltig in ben Bereichen ber Celigfeiten herum. Schon ber Wunsch, ba ober dort zu fenn, fagt mein Führer, verfest fie babin .- Run fomme ich an bas Thor, durch welches ich eingeführt worden bin, dafelbft wird mir von dem Engel Di d, a Baffer ju trinfen gegeben; \*) es murde von dem Engel Micha der Segen vor und nach dem Trinfen über mich ausgesprochen; bas Waffer bient ju meiner Startung und weis tern Beforderung. Run bat mich der Engel Di ich a verlaffen. und ich trete meine Rudreise an."

Dan bemertte, bag fie fich mit ihrem Fuhrer unterhielt;

nachdem fie berfelbe verlaffen hatte, fagte fie:

"Mein Führer hat mir folgendes zum Befchlusse hinterlassen, nämlich, aus dem Liede No. 436. "Auf Gott, und nicht auf meinen Nath, will ich mein Gluck siets hauen zc." den zweiten Bers, welcher also lautet;

<sup>\*)</sup> Allgemein glaubte Jedes der Unwesenden, daß sie wirklich trinfe.

uEr fah von aller Ewigkeit,
uBie viel mir nuten wurde,
uBestimmte meine Lebenszeit,
uMein Glück und meine Burde.
uBas zagt mein Herz?
uRann auch ein Schmerz
uBei diesem festen Glauben,
uMir Muth und Ruhe rauben!

Darauf verlangte sie geweckt zu werden und war nach bem Erwachen voll Liebe und Freundlichkeit:

### -0130000000-

# Vorgange nach biefer Reife.

Mach Berfluß einer Stunde verfiel fie wieder in einen Schlaf,

wahrend deffen fich ihr Fuhrer ebenfalls bei ihr einftellte.

Darauf machte fie mit bemfelben eine Reise nach Chur, im Canton Graub undten in der Schweiz, woselbst sich ein Bruder von ihr befindet.

Die Inge ber Stadt gab fie gang richtig an, fie befchrieb bas Gebaube und Zimmer, in welchem fie ihren Bruder angetroffen hatte, und nannte auch die Befchaftigung, welche er fo eben ver-

richtete, indem fie fagte:

"Er schneidet wirklich eine Feder, ich berühre ihn zwar, kann mich aber ihm nicht fühlbar machen, weil nur mein Geift da ist; mein Führer und ich, wir stehen hinter ihm, er kann uns aber nicht sehen; sein Aussehen zeigt von einer guten Gesundheit. In Chur ist es wirklich dreiviertel auf vier Uhr; nun kehre ich zurück, in zwei Minuten bin ich wieder bei Euch, wegen der dicken Erdenluft kann ich nicht so schnell wandern, als wenn ich aufs wärts reise."

Nachdem die zwei Minuten abgelaufen waren, fagte sie:

"Jest fehrt mein Führer jurud mit ben Worten :

"Lebe wohl, Morgen fehen und fprechen wir uns wieder."

Diefe Reise hatte fie ichon den Tag zuvor angegeben, mit dem Zusafte: daß folche nur von kurzer Dauer senn werde.

Von diesem Schlafe erwachte fie felbft, und erholte fich recht

gut.

### Meunte Reise in die Ceres.

Um 16. Dezember Vormittags halb zwolf Uhr machte fie ihre neunte Reise in die Ceres. In der hinreise beantwortete sie einige geheime Fragen und unterhielt sich außerdem mit ihrem Führer.

Thre Geffalt vermandelte fich auffallend und brudte unges wohnliche Liebe und Freundlichfeit aus. Bald barauf begann fie

au fprechen :

Aheute werde ich in einen Garten geführt, der mit einer glans zenden Mauer umfangen ift; die Mauern dienen in der Ewigfeit zu feiner Schuchwehre, sondern sie sind blos zur Berschönerung eines Gegenstandes da. Bon diesem komme ich in eine Stadt, und von heute über vierzehn Tage in die Sonne, wo ich die Bezreiche der Kinder bereise. — Ich werde spater in einige Träume verfallen, in welchen mir hie und da etwas vorsommen wird, von dem, was mir in meinem somnambülen Schlase gezeigt worden

ift, damit mir boch nur etwas bleibt."

"So eben lange ich an bem Garten an, er hat eine schone Rundung; mein Fuhrer fagt: ein Menfch murde vier und zwan= sig Stunden gebrauchen, bis er benfelben umgangen batte. Seligen heißen ihn nach unserer Sprache, den Garten ber Freude. In diefem Garten wimmelt es von feligen Beiftern, theils find es erichaffene, theils felig abgestorbene Engel; wirklich naht fich mir ein erschaffener Engel, fein Rame ift Ja fob. Die Schonheit des Bartens fann ich Guch nicht hinreichend befchrei= ben, die Baume ftehen fo geordnet, und die vielerlei Arten von Blumen find fo fchon und deren Geruch fo erquidend, daß ich Euch unmöglich einen Begriff bavon beibringen kann; Baume und Blumen funkeln vor Echonheit, die Wege in dem Barten find aber wieder alle gang fdmal. Die Liebe und Freundlichfeit, mit welcher die Engel einander begegnen, vermag ich abermals nicht zu fagen ; da heißt es in Wahrheit: man fann bie Reblich= feit am Geficht ablefen, denn bier ift alles ohne Falfchheit. Die erschaffenen Engel haben gwar auch menschliche Bilbungen, aber welch eine Klarheit ftrahlt aus benfelben hervor. Jest muß ich ben Garten verlaffen, und fomme in eine Stadt, in welcher ich großtentheils erichaffene Engel antreffe; in der Schonheit und

Bollfommenheit übertreffen fie diejenigen, die vorher Menfchenwaren und nur dem Beift und der Ceele nach bier find. Die ers schaffenen Engel haben wunderschone Perlen in ihren Rronen. Jest nahere ich mich dem Ctadtthore. - Bas ift doch Gott für ein unerforschlicher und unergrundlicher Gott! in die Tiefen ber Bottheit fann fich fein Engel, vielweniger ich elender Wurm ein= laffen. - Diefe Ctadt beißt Phioel, fie übertrifft die vorherige wieder an Schonheit und ich fehe eine Menge Engel umber mans beln. Der Engel 3 a f o b fommt morgen auch zu meiner Einfege nung, Diefer fann mit mir reben, feine Stimme ift febr ftart. Ich muß es fagen, daß mich die Berrlichfeiten, die mir negeiat werden, gleichfam schwach machen, weil ich fie beinahe nicht ers tragen fann; um befwillen wird mir auch heute von bem Engel Safob ein Waffer gur Ctarfung gereicht. \*) 3hr feht mid) zwar mehrere Bewegungen machen, und' boch fonnte man mir jest alle Glieder vom Leibe trennen, ich murde nicht einmal guden, und auch feine Empfindung davon haben, der Buftand bei einer fomnambulen Perfon, ift etwas befonderes und eigenes, mas ich mir felbft nicht zu erflaren vermag, und mein Fuhrer, welchen ich barüber febon einigemal gefragt habe, giebt mir feinen Aufschluß. barüber, fondern fertigt mich mit den Worten ab : "das gebührt bir jest nicht zu wiffen, wenne bu einmal mit Beift und Geele bier bift, fannft bu dir es felbft erflaren." - 3ch hatte euch von ber Schonheit der Stadt fo vieles zu erzählen, aber ein jedes Wort bagu mangelt mir, ich mag fagen was ich will, fo drucke ich mich viel zu schwach aus."

Rach einer fleinen Paufe fieng fie wieder an zu reden, wie

folat:

"Ich erhalte so eben wieder einen Auftrag von meinem Führer, um Euch Erdenbewohnern etwas an das herz zu legen; er
sagt mir: obgleich bei mehreren die Worte, die ich dir in den
Mund lege, so schnell verschliefen als ein Regenwasser: so sind
doch einige da, wo es Frucht bringt und bei ein und andern Zusfällen nicht ohne Rugen bleibt. Sage denselben folgendes: die
Untie be gegen Neben men fchen seine große, große
Sunde, wodurch schon unzählig viel Menschen die Seligseit eins
gebüßt haben; wer mit einem unausgesohnten herzen in die ans

<sup>\*)</sup> Alle Unwefende glaubten, sie trinfe wirklich.

Dere Belt hinuber fomme, fonne unmöglich die Geligfeit erlans gen, denn in der Ewigfeit mache die gegenfeitige Liebe die Celige feit eigentlich angenehm; benn Gott und der Nebenmenfch fteben neben einander; damit aber will nicht gefagt werden, daß, wenn ein gang Unbuffertiger einem andern, der die Berfohnung mit Aufrichtigfeit fucht und wunfcht, demfelben nicht verzeiht, es dies fem Rachtheil bringe; es genugt, wenn er vor Gott entschuldiget erscheint. Dabei foll ich auch ein Jedes aufs nachdrucklichfte ers innern, daß man ja mit feinem unverfehnten Ginn und Bergen jum beiligen Abendmable geben folle; im entgegengefesten Falle ladet man ein fchweres Gericht auf fich. - Ueber feinen Rebe na menfchen Lugen ausfagen, ihn um guten Ramen und Ehre bringen, ift eine abscheuliche Gunde. - Unbarms herzig und hartherzig gegen Rebenmenfchen fenneift eine große, große Gunde, wer aber Barmbergigfeit ubt, folle ja feine linke Sand nicht miffen laffen mas feine rechte thut, das fen bes Celiamachers Lehre, im andern Kalle fen aller Lohn dabin. -Befonders verachtet eure armere Rebenmenfchen nicht, und dunfet euch ja nicht mehr und hoher als Diefe; mas ihr Gutes an euren Nebenmenfchen thut, muß aus ber reinften Liebe gegen Gott und ben Rebenmenfchen gefcheben, benn Gott fiebet bei allen unfern Sandlungen einzig auf bas Berg; Menfchen fann man betrugen und hintergeben, aber bei Bott ift diefes unmoglich. - Soch = und lebermuth gegen feinen Rebenmenfchen in Worten und Berfen ausüben, ift ein Greuel in den Augen Gottes. - Ich habe bier nur wieder einige Sauptfunden aus befonderem Auftrag meines Sub= rers anzeigen muffen, wenn ich mich beshalb in das Bange einlafe fen follte, fo wurde ich gar nie fertig merden. Denn mein Rubs. rer fagt, wie vielfaltig der Denfch fundige, und Gunden begebe, bas fen ungahlig; gerade die Menfchen, die fich feiner Gunden bewußt glauben, die betrügen fich unaussprechlich, gebe ein jedes nur recht auf fein eigenes Berg acht, bann wird es bald gemahr werden, mas fur ein Buft von Gunden barinnen liegt. 3ch folle doch ein jedes recht bringend und ernftlich bitten, daß es fich mahrhaftig zu dem herrn befehre, feinen Ginn nach Gottes Bort und Willen einrichte und wiedergeboren werde. Es fen um die Celigfeit fo etwas unausfprechlich großes, wenn ich millionenmal Willionen Bungen hatte, fo mare ich nicht vermogend, das auszus

fprechen, mas es um die Seligfeit ift, und wenn es die Menschen glaubten, sie wurden im Sack und in der Afche Bufe thun."

"Es ift eine große Thorheit, wenn Gatten um Gatten, Kinder um Eltern, Eltern um Kinder, Freunde um Freunde Leid tragen, wenn sie selig abgestorben sind, wiewohl ich aus besondern Auftrag meines Führers sagen muß, daß zum selig werden unsäglich viel erfordert wird. In nichts irren sich die Menschen mehr, als in ihren Urtheilen über Abgestorbene; mancher wird von ihnen in den Himmel erhoben, er ist aber unter den Unseligen, oder gar unter den Verdammten, während ein Anderer für unselig gehalten wird, und er ist in einem Neiche der Seligen. Mein Führer sagt mir, was ich sich on so oft angegeben habe, daß die Geradheit Gottes unergründlich sey, es geschehe keinem Menschen weder zu viel, noch zu wenig. Ein Berdammtes kann nicht betrauert genug werden. Bei meinen Neisen in die Seres komme ich jedes mal nahe an dem Orte der Unseligen vorbei."

Rach einem fleinen Stillfchweigen fieng fie wieder an gu

fprechen:

"Ich habe meinen Führer gefragt: wie es benn komme, da boch auf unferer Welt täglich so viele Menschen sterben, daß mir von benfelben, bei meinen hins und herreisen, keine begegnen? Darauf hat er mir geantwortet: Diese haben andere Wege, ich würde nur gestört werden, und er könne keinen andern Weg mit mir machen, als den, der ihm angewiesen sey, denn in der Seligskeit herrsche die größeste Ordnung und Pünktlichkeit. Der Enget I ako b verläßt mich jeht, vor seinem Abschiede hat er seine hand auf mein haupt gelegt. Nun fängt aber auch meine Nückreise an, belästiget mich in dieser mit keinen Fragen, ich will mich mit meinem Führer unterhalten."

Während ihrer Rudreife fagte fle noch folgendes :

"Es zeigt fich wieder eines aus dem Reiche der Unfeligen, das ich fenne, ich bedaure diefes fehr, aber weder mein Führer, noch ich, fonnen ihm in etwas behilflich fenn. Mein Führer trägt mir auf, ich solle es frei und ohne Scheu fagen, daß Abgestorbene, sie mögen auf unserer Welt gewesen seyn, wer sie immer nur wollen, und wenn sie sogar jeht Diener Gottes seyen, bei Gott nicht das Mindeste, weder zur Seligfeit, noch Berdammnis beistragen konnen; denn das was sie seyen, seyen sie selbst nur aus lauter Gnade, um Jesu Christi willen geworden. Ber die

vorgeschriebenen Gebote und Gesetze Gottes muthe willig und freventlich übertrete, den Sohn Gottes nicht als den einzigen und wahrhaften Mittler und Fürsprecher bei Gott, in einem leben digen Glauben ergreife und den Einwirfungen des heiligen Geistes nicht alles Gehor gebe, der sey ohne Nettung verlohren. Mein Führer sest noch hinzu: Gott hatte für die Menschheit unz möglich mehr thun können, als er wirklich gethan habe, worher wußte ich alles dieses bei weitem nicht so und obgleich die Liebe Gottes für die Menschen, durch den Tod seines Sohnes, sich im allerhöchsten Grade darlege, so bleibe er bei der Berachtung dieser Gnade dennoch ein gerechter Gott; denn Gott lasse sich sich mas ich schon einigemal sagte—von den Menschen keine Gesetze vorschreizben, unter welchen Bedingungen die sie alles machen, diese Eunzber seine Gnade annehmen wollen."

Darauf rief fie in einem Tone voll Mitleides aus :

WBarum fehen doch die Menschen nicht ein, wie elend, arm, blind und blos sie find! — Run verläßt mich mein Führer."

Gleich darauf murde fie gefragt : daß der Fuhrer ihr jedesmal etwas jum Trofte hinterlaffe, was er denn diefesmal gefagt habe?

Darauf antwortete sie:

uDaß ich mich von der Welt immer mehr und mehr abziehe, und weil ich in meinem wachenden Zustande nicht das Mindeste weiß, so hat er mir aus dem Liede Nro. 436. "Auf Gott und nicht auf meinen Nath zc." den 6. Bers mitgegeben, er heißt so:

uDas ift des Lebens Herrlichfeit?

"Was ist das Leiden dieser Zeit?

"Wie bald ist's überwunden!

"Kofft auf den Herrn!

"Er hilft uns gern.

"Send frohlich ihr Gerechten!
"Der Serr hilft feinen Knechten."

Uhreute Nachmittag pracife zwei Uhr mache ich meine zehnte Reife in die Ceres. Bruder jest wede mich."

Alis fie erwachte, war fie voll Liebe und Freundlichkeit, was bie Umftebenden jedesmal fehr erfreute.

## Behnte Reise in die Ceres.

Um namlichen Tage (16. Dezember) Rachmittags pracife zwei Uhr, machte sie ihre zehnte Reise in die Ceres. Bei der-Hinreise wollte sich wieder ein Unfeliger anschließen, er wurde aber sogleich zuruck gewiesen; während berselben bezeugte sie ihre Freude auf die Christagsreise und unterhielt sich übrigensmit ihrem Kührer. Als sie in der Ceres angesommen war.

fagte fie:

"Ich werbe diefesmal weder in einen Garten, noch in eine Stadt geführt, die Gegend in welcher ich bin, gleicht einem schoenen grünen ebenen Felde, in welchem erschaffene Engel, die von Ewigseit her sind, herum wandeln; sie gehen zu zwei und zwei. Die Zufriedenheit unter denselben fann ich Euch nicht genng rühemen, und wie angenehm warm es in der Eeres ist, das fann ich gar nicht ausdrücken, ich weiß es mit keiner Warme auf unster Erde in Vergleichung zu bringen; die Luft ist voll angenehmen Geruches, und dennoch werde ich hier keine Baume und Blumen gewahr, wohl aber sehe ich eine Menge von Begen, jedoch sind alle wieder ganz schmal; ich kann nicht mehr sagen, als es ist ale les göttlich und himmlisch."

Bon diefer Begend gab fie feinen Ramen an, murde aber auch

nicht darum befragt; gleich darauf fagte fie:

"Ich habe Euch, aus Auftrag meines Führers, wieder Ermahnungen zu geben; von der Liebe, die man gegen feinen Reben mun fchen haben muffe, daß man ja feinen verachten folle, befonders der verfchied en en Religionen wegen, wer dieses thue, begehe eine große Sunde. In den Sternen, die ich bereifte, habe ich von allen Religionen und Nationen Selige angetroffen. Was christliche Religionen anbetrifft, so muß ich sagen, daß von der fatholischen Religion mehrere da sind als von anderen, was begreiflicherweise auch ihre Mehrzahl gegen andere mit sich bringt, das nämliche sindet aber auch im umgekehrten Falle Statt. Alle Menschen haben gleiche Ansprache an das Reich Gottes; bei Gott ist ganz und gar kein Ansehen der Person, denn bei einem jeden Menschen hangt die Seligkeit

einzig und allein vom Thun des Willens Gottes ab. Dein Gub= rer faat: Die Unliebe unter den Menfchen, die Dig= gunft, Falfchheit und Untreue gegen einander, habe ihren hochften Grad erreicht. Der Welt ftebe ein großes Bericht bevor, und Gott merde bald eine farte Dufterung in derfelben vornehmen. \*) Die Demuth muß auch vorzüglich empfohlen werden, bei den Geligen hat diese ihre mahre Seimath, denn ein Stolzer fann unmöglich in das Reich Gottes eingeben. Wenn ich nur Rraft und Worte genug batte, um Cuch bie Liebe, Eintracht, Demuth, Redlichfeit, Befcheidenheit und Gefälligfeit, die ba ift, genug anzupreifen, Diefes laft fich nur erfahren, aber nicht fagen. Ich will Euch nur ein fleis nes Beifpiel geben: wenn fich Chegatten und Rinder, unter und mit einander gleich treu lieben, fo genießen fie fchon in diefer Welt etwas von Celigfeit; nur diefes fdmache Bild und Gleichniß vermag ich anzuführen. Run konnt ihr alle, die ihr da fend, es von felbst einfeben, daß ein Menfch, der in feinen Gunden das bin ftirbt, unmoglich die Geligfeit erlangen fann; die Geligfeit leidet nichts unreines, ba gilt nichts anders als eine neue Rreatur; der Menfch muß nach Gott geschaffen und umgebildet fenn, in rechtschaffener Gerechtigfeit und Beiligfeit. Wie vielerlen Ur= ten von Gunden vorgeben, fagt mein Ruhrer, bas fen ungablig; ich mag rufen und schreien so viel ich immer nur will, so fann ich doch bei weitem nicht genug die Menfchen gur Bufe und Befeh= rung aufmuntern. Wer felig werden will, darf in Wahrheit feine Knie nicht fparen, um fich vor Gott hinguwerfen und um Bergebung feiner Gunden, um bes Berdienftes Jefu willen gu bitten. Die Welt mag mich fur eine Phantaftin, Schwarme= rin und mas ihr nur einfallt, ausschreien, und thun mas fie will, das regt mich gar nicht an; Gott, ber in ben Soben wohnet, ber ift mein Zeuge, daß ich Wahrheit rebe. Run bin ich auf ber Diudreife."

Nach einer kleinen Pause rief sie im großesten Gifer aus: "Wer Cunde thut, der ist vom Teufel !"

<sup>\*)</sup> Die Zeit wenn dieses geschehen foll, hat sie aber nicht ans gegeben.

Darauf fieng fie wieder an von dem dritten Grade der Unfeligen, oder der Verdammten zu reden, und fuhr folgendermaßen fort:

"Db ich Euch folden gleich fürchterlich und abscheulich be= febrieben habe, fo habe ich Euch folden boch noch lange nicht in feiner Grofe, fo wie er ift, gefchildert. Die Geftalten, welche die verdammten Menfchen haben, find craf und fürchterlich, ibre Qualen mehr als febrecklich, bann wieder die bice Rinffernif, mo nicht der fleinste Lichtstrahl bineinfallt; das immermabrende Bahnknirschen, Berfluchen und Unklagen, und nicht einen Augen= blick Rube,-benn in ber Ewigfeit hat aller Schlaf aufgehortist diefes nicht mehr als jammervoll? Das allerschwerste ift noch Diefes, daß fie ja gar feinem Ende entgegen feben. Es giebt fo viele Menfchen, die fagen : fie glauben feinen Teufel, und es gebe fei= nen Teufel; diefe bedaure ich herzlich, wenn fie folche erft aus Erfahrung fennen und glauben lernen. Ich weiß wohl, daß mehreren meine vielen Ermahnungen und Bugantreibungen nicht immer gelegen fomme, aber ich fann nicht anders, ich habe das, was mich mein Subrer anweißt, zu befolgen, und ich befolge es febr gerne, weil ich mich von allem mehr als überzeugt habe. -Wenn ich durch das, mas ich gefagt habe, nur eine einzige Geele gur Bufe und Befehrung bringe, daß fie gur Geligfeit fommt, fo bin ich für alles mehr als entschädigt. Ich will aber vorderfamft an mir felbit anfangen, daß ich nicht verwerflich werde, ich will es mir gemiß alles Ernftes angelegen fenn laffen, daß ich ber Cees len Geligfeit davon trage."

Darauf bewegte fie ihre rechte Sant, mit der fie ihren Führer feft hielt, richtete ihren Mund gu dem Empfange eines Kuffes,

und fagte:

WDiefesmal hat mich mein Führer gefüßt, und ich habe ihn gefüßt, bas ift das erstemal, nun aber nimmt er Abschied."

Rach einer furgen Paufe fprach fie:

"Mein Führer hat mir wegen bessen, was ich noch auszuriche ten und zu jagen habe, und weil ich im wachenden Zustande so gar nichts davon weiß, und dennoch so unschuldig von den Unsglaubigen verfolgt werde, wieder Muth gemacht; er gab mir namelich den 5. Bers aus dem Liede: "Bestieht du deine Wege, ze." Nro. 160. im alten Burtembergischen Gesangbuche auf, der als so lautet:

"Und ob gleich alle Teufel,
"Hier wollten widerstehen,
"Sier wollten widerstehen,
"Go wird doch ohne Zweifel,
"Gott nicht zurucke gehen.
"Bas er ihm fürgenommen,
"Und was er haben will,
"Das muß doch endlich fommen,
"Zu feinem Zweck und Ziel."

Nachher forderte ste ihren Bruder auf, daß er sie weden solle, und war nach dem Erwachen voll Liebe und Unnehmlichfeit, flag= te aber ziemlich über Mattigfeit.

# Gilfte Reise in die Geres.

DATE OF BEEN

Um 27. Dezember Mittage, halb zwolf Uhr, machte sie ihre eilfte Reise in die Ceres und beflagte sich aber gleich im Unfange derselben, daß sie etwas schwer gehe, weil zu viele Menschen answesend seinen übeln Eindruck auf ihren Geist machen. Us sie in der Ceres angekommen war, sieng sie wieder an zu

fprechen:

"Ich nabere mich fchon ber Ctabt, in die ich heute geführt werde, mein Fuhrer fagt, fie beife Elfana: Thor und Ctabt find gleich herrlich und fchon, und überstrahlen die vorigen wieder weit. In Diefer treffe ich feine andere Bewohner als erfchaffene Engel an, diefe find aber mandelbar, und mandern da und bort-Thre Kronen find alle gang gleich fchon, fo auch ihre Kleidungen, alle zusammen funkeln vor Klarbeit; mir fommt es vor, als ob ihre Korper Fleifch und Bein haben, fie feben viel fefter und dichter aus, als bie Geligen, die von unferer Erde hinüber gekommen find. Dein Führer fann mit ihnen reben, ich aber nicht, fo etwas wird mir nur im Einzelnen, bier und ba vergonnt, besonders bei folden, die in eine nabere Berbindung mit mir tre= ten. Mit welch einer Liebe und Freundlichfeit fie mich aber an= feben, vermag ich gar nicht auszudrücken. Bon ihrer Sprache verftehe ich nichts, fie flingt aber gar fcon. Sier ift auch ein Berfammlungsfaal, befondere Lehrer febe ich jedoch nicht; mein

Führer fagt mir abermalen, daß ihre Befchaftigung fen, Gott gu loben, und feine Befehle auszurichten; fie werben auch vielfaltig gur Abholung felig Abgeftorbener gebraucht. Der thut es mehr als herzlich leib, daß ich die Schonheiten ber Geligfeiten nur all= zuwenig erzählen fann. Je hober, befto berelicher und ichoner. In der Ewigfeit wird nicht mehr nach Stunden, Tagen, Mona-ten und Jahren gezählt und gerechnet, da hat alles diefes ein En= de, benn in der Celigfeit ift es nie Nacht, es bleibt fich immer gleich fcon und herrlich. Ich muß wieder nach menfchlicher Weise reden, nämlich fo: taufend Tage und Rachte vergeben ei= nem Celigen fcneller, als uns nur ein Sag; benn mein Fuhrer fagt mir, es fen ga, nicht moglich, daß ein Celiger, er fen ein er= Schaffener Engel, ober ein abgeftorbener Celiger, fich uber ber Große, Seiligfeit, Liebe, Reinheit, Gerechtigfeit, im Bangen, was zu feiner Gottheit gehore, weder fatt feben, verwundern, noch felbe erforschen konne. Obgleich bie Celigfeit in beständis gem Bachfen fen, fo fomme boch fein Celiger befhalb zum Enbe, wohl aber zu einer immer größern und tiefern Chrfurcht gegen Gott, denn das fen ein Saupttheil von dem, wodurch einem die Celigfeit fo angenehm werte. Dein Fuhrer fagt: ich folle mir nur das benten: daß ein Geliger im mindeften fein Gefuhl, me= ber von außen noch von innen mehr erfahre, wodurch feiner Celigfeit ein Ginhalt gefcheben fonnte; er fagt mir, wie oft fommt auf deiner Gundenwelt ein redlich und gut gefinnter Menfch, ein= gig burch bes Rachften Schuld in Rummer und in Ungeduld; von allem andern wolle er schweigen, weil er mich bald verlaffe."

Sie wurde nun ein wenig fille, und fing aber balb barauf,

gleichfam wie befummert, von felbst wieder zu fprechen an:

"Ich bedaure co allzu fehr, daß ich mit allem, was ich fage, fowohl der großen Seligfeiten, halber, als wegen der Berdammeten und Unfeligen, gar zu wenig Singang finde. Glaubet mir, daß alles wahrhaftig und gewiß ift, ich war erst nicht vermögend, weder das Sine noch das Andere, so wie es wiklich ist, genug auszudrücken."

Mach einer fleinen Paufe fuhr fie fort zu reben:

"Mein Führer fpricht: fage es beinen Erbenbewohnern ohne alle Burückhaltung, baß die Berdorbenheit der Erdenbewohner in jeder Sunde fehr hoch gestiegen sen. Die Bahl terer die selig absstreben, steht mit derjenigen, die ben unseligen Orten und der Bers

dammniß zuwandern, in einem ungleich großen Berhaltniß. Gott habe fcon mehrere große Sichtungen vors genommen, die großeste aber werde bald folgen."

Die Zeit berfelben hat fie nicht bestimmter angegeben, und

auf Befragen barum, erwiederte fie blos:

"Thut Buße und wachet, denn die Zeit ift ganz nahe da. Was ich fage, rede ich gewiß nicht aus mir felbst, sondern alles was ich rede, wird mir von meinem Führer aufgetragen. — Heuzte horte ich wieder den herrlichsten Gesang und Musik, ich verzmochte solche beinahe nicht zu ertragen; einen Tert davon vermag ich nicht anzugeben, das sind Stücke, die nur für den himmel taugen, auf unserer Welt könnten sie unmöglich aufgeführt werzden. — Meine Nückreise beginnt so eben."

Rach einer Paufe von vier Minuten fagte fie :

"Bei meiner hinreise hat sich fein Errgeist gezeigt, nun aber will sich wieder einer anschließen, er fehrt aber von felbst zuruck, weil er seine Granze nicht überschreiten bark."

Run murbe fie ftille und unterhielt fich mit ihrem Guhrer;

als fie derfelbe verlaffen hatte, fprach fie :

"Da ich wegen meiner eigenen Seligkeit so sehr bekummert war, so hat mein Führer aus dem Liede Nro. 419. "Ich soll zum Leben dringen zc." den 6. Bers mit mir gebetet, der also heißt,

uDir feufz' ich anzuhangen,

Werbarmer, dir allein! WDu haft es angefangen,

"Das gute Werk ist dein.

"Dollende, Gott, vollende,

"Was mir bein Wort verheißt!

"In beine Vaterhande

"Befehl ich meinen Beift."

Darauf gab sie nur noch an, daß sie diesen Nachmittag pracise zwei Uhr ihre zwölfte und lette Reise in die Seres mache, und in berselben auf einen Berg geführt werde; sodann verlangte sie gesweckt zu werden, um vorher noch einer kleinen Erholung genießen zu können. Als sie wach war, klagte sie über nichte, und bezeigte gegen Alle Liebe und Freundlichkeit.

# 3wölfte Reise in die Ceres.

An bem namlichen Tage (17. Dezember) Rachmittags zwei Uhr ftellte sich ihr fomnambuler Schlaf ein. Nachdem sie ihren Führer voll Liebe und Freudigkeit empfangen hatte, gab sie an, daß sie in zehn Minuten oben fenn werde. Es wurden mehrere Uhren aufgelegt, und so wie die bestimmte Zeit auf die Secunde

bin abgelaufen war, fagte fie :

"Jest bin ich oben .- Es haben fich mahrend meiner Sinreife swei Unglaubige herein gefchlichen, fie werden aber mit einem beffern Ginne weggehen, als fie gefommen find. - Ich nahere mich nun dem Berge, derfelbe heißt Lorier; er hat einen Um= fang von acht deutschen Deilen, ift fcben rund und geformt wie ein Upfel; er giebt einen ftarfen Glang von fich, und ift oben nicht viel schmaler als unten; um denfelben berum febe ich mehrere er= fchaffene Engel mandeln. Es ziehen fich viele Wege um ben Berg berum, aber alle find febr fchmal, auch fteben Baume umber, jebod nicht in Menge, Blumen aber verschiedener Urt, febr viele; ben Wohlgeruch berfelben fann ich Euch gar nicht angeben, ber= felbe ift zu angenehm, ich fann ihn mit feinen irdifchen Blumen Bergleichen. Min ben Treppen find von beiden Geiten Belander, ca gebet gleichfam gang gerade aufwarts. Ich weiß nicht was berelicher ift, Treppen ober Gelander. Run nabere ich mich ber Oberflache bes Berges, Diefe ift mit ber fconften Mauer umge= ben, fie glangt gang, ich habe fie febon, wie ich noch unten war, mir entgegen ifrahlen feben. Das Thor, burch welches ich einge= führt werde, ofnet und fchlicht fich auch von felbit mieter ju .-Run habe ich die Chene erreicht, ba glangt alles zusammen, ich selbst bin flarer als ich war, und bas einzig und allein von dem Ausglang ber erichaffenen Engel, beren ich eine große Angahl bier erblide. Ich! Die Liebe und Gintracht, Die fie gegen und bei einander haben, die ift freilich weit über alles Menfchliche bin= aus! Die erschaffenen Engel haben Saut, Fleifch und Bein, bei allem biefem aber find fie voller Klarbeit, und mandern fo fcmell als felig Abgeftorbene, die nur dem Geift und der Geele nach hier find. Heber die Reinheit ber Saut, welche die erschaffenen En= gel baben, fann ich mich gar nicht außern; fie ift weit feiner und

heller, als der allerfeinfte und weißefte Alabafterftein, biefer ift

nur ein Schattenbild bagegen."

"Auf der Ebene des Berges ftehet ein Gebaube, bas gang ete nem Tempel gleicht; bas Pflafter um benfelben glangt nicht an= bers, als wenn es die beffen Edelfteine maren; von ber innern Schönheit des Gebäudes bin ich durchaus nicht im Stande, auch nur irgend einen Ausdruck anzugeben; die erschaffenen Engel, welche da sind, wären nicht vermögend, Euch nur einen Begriff hievon beizubringen, und mein Führer sagt, er könne mir auch feine Worte eingeben um mich verständlich zu machen. Bei der Musick eingeben um inna berfranding zu machen. Bei ber Musick und bem Gesange, welchen ich horte, war es mir, als ob mein Geist vor Rührung darüber verschmelzen müßte. Um Ansfange meiner Reisen hatte ich dieses unmöglich ertragen konnen." Sie fieng nun an, von der ganz unbegreislichen Größe Gottes zu reden, und schloß mit den Worten:

"Benn eines von Guch Unwefenden nur einen einzigen Blid, fo schnell als ein Blig vorüber fahrt, in die Herrlichkeit, die mir heute gezeigt worden ift, hatte thun konnen, fo ware es, als wie von einem Blige getroffen, in eine Ohnmacht babin gefunken .-Run muß ich ben Berg verlaffen ; benfelben berab begleitet mich ein Engel, fein Rame ftebet über feinem Bewande, auf feinem Ruden her mit goldenen Buchftaben gefchrieben,-fo auch bei den übrigen — berjenige, der mich begleitet, heißt Zacharias.— Meine Rudreise beginnt. In einer Stunde werde ich zu den Reis fen, welche ich in den Uranus und Saturnus zu machen habe, eingesegnet; dabei erscheinen mein Führer und der Engel Jas fob als Beugen und ber Engel Micha nimmt die Ginfegnung vor .- Ich mache zwolf Reifen in ben Uranus, jeden Tag zwei, und barauf zwolf Reifen in ben Caturnus, ebenfalls jeden Tag zwei, von wo aus ich mehrere Seilmittel angeben werde: fols che wurden viel bedeutender ausfallen, wenn sie nicht theils fo vielen Einwendungen Anderer ausgesetzt wurden, theils nicht auf die anbefohlne Weise, oft auch nicht lange genug, und theilweise gar nicht gebraucht wurden; mehreren aber wird wesentliche Hile fe zu Theil merden."

"Mein Fuhrer fagt mir auch, daß ich bei den Reifen in den Saturnus und Uranus in bedeutende Schwachen verfallen werde, in welchen berfelbe nicht bei mir ift. Ich werde in benfelben zwar oftere helle Zwifchengaume, aber immer nur von gang furger Dauer

haben, weshalb bas, mas ich in benfelben angebe, wenn ich es nicht nachher zwei und dreimal wiederhole, nicht als mahr angenommen werden darf, weil fich da manches Unrichtige einmischen Kann, mas ich zu aller Borficht anzeige.— Nun verlaßt mich mein Fuhrer mit ben Borten; "Gott fen mit dir, ehe eine Stunde verftreicht, fo fprechen wir einander wieder."

Darmif verlangte fie gewedt zu werden; fie war, als fie er= wachte, war freundlich, ihre Miene aber ernfthaft.



### Vorgänge nach dieser Reise

Einfegnung zu ben Reifen in ben Gaturnus und Hranus.

Schon geftern hatte fie angegeben, daß heute ihre Einfegnung gu ben Reifen in den Caturnus und Uranus vorgebe, und wenn fie fich auf ihre Kniee niederwerfe, fo folle jedes Unwefende ebenfalls niederfnieen und ein glaubiges Bater unfer fur fie beten, damit fie das Werf, das fie noch auszuführen habe, zum Preife Gottes und gum Beften ber bei ihr Rath und Silfe fuchenden Menschheit vollführe.

Che noch nach ihrer heute vollbrachten letten Reife in die Ce=

red eine Ctunde porüber mar, rief fie aus :

"Run beginnt meine Ginfegnung."

Sie gieng nun im tiefften Chlaf aus bem Bette, warf fich fogleich auf ihre Kniee nieder und empfieng nebst ihrem Fuhrer, Die Engel Safob.und Dida. Bei biefer Sandlung legte fie vorderfamft auf's Reue einen Gid ber Treue ab, und fagte bann meiter :

"Der Engel Dich a hat mir feine Sand auf mein Saupt gelegt, diese habe ich genau empfunden, sowohl als wenn mir ein Mensch felbe auflegte, nur fühlte ich von der hand des Engels eine besondere Kraft und Unnehmlichkeit; auch hat er mir von bem Waffer bes Lebens zu trinfen gegeben."

Man fabe fie mirflich trinfen und nach einer furgen Paufe

faate fie:

"Nun verlaffen mich diefe brei Engel auf einmal, einzig noch hat mir mein Führer etwas gefagt, was ich meinem Bruder in einer bald folgenden Schwache, in welcher mir ein heller Zwisfchenraum zu Theil werden wird, allein eroffnen werde."

Darauf legte fie fich noch im tiefften Schlafe, ohne alle Silfe, von felbst zu Bette; nach einer fleinen Weile fieng sie an zu

fprechen:

"Daß Ihr feinen von den anwesend gemesenen drei Engeln habt feben konnen, mundert mich nicht, weil Ihr deren Rlarheit unmöglich hattet ertragen fonnen; aber daß Ihr von ber farfen Stimme und fraftvollen Worten, die der Engel Dich a bei mei= ner Einsegnung sprach, gar nichts vernommen habt, bas ift mir viel weniger faßlich. — Diesesmal erwache ich von selbst."

Rach ungefahr feche Minuten murde fie mach; ihr Beift und Korper schienen besonders gestärft zu senn. In einer halben Stunde darauf verfiel sie in die angefündigte Schwäche und verlangte, daß fich Alles entfernen, und nur allein ihr Bruder U ....

bei ihr bleiben folle. Bu diefem fagte fie nun folgendes: "Mein Fuhrer hat mir gefagt, daß meiner heutigen Feierlich= feit Bieles abgegangen fen; er hat fehr darüber geeifert, daß die Unwefenden fich unter einander gescheut haben, sich auf ihre Knice binguwerfen, fich vor Gott ju demuthigen, und das von mir ans gefündete Vater unser im Glauben für mich, im Namen Jesu Christi zu beten. Sie, die seligen Geister, seven nicht von sich selbst, und aus eigener Macht gekommen, sie haben von dem Thros ne Gottes aus die Erlaubniß dazu erhalten. Sie können keine Ehre und Anbetung verlangen, denn eine solche Annahme wurde den Allerseligsten in die tiefste Berdammnif hinunter sturzen, dieses ware das tiefeste Berbrechen gegen die allerhoch ste Majest at Gottes. Ich zeige dir nun hiemit an, daß ich heute Abend bis sieben Uhr wieder in einen Schtaf versallen wers be, in welchem eine zweite Ginfegnung mit mir vorgenommen werden wird; mein Schlaf bauert volle brei Stunden, also bis gehn Uhr, aber die Engel und mein Fuhrer verweilen bei weitem nicht fo lange bei mir, nach ihrem Abgange bleibe ich aber beftans big in großen Hellen, bis ich ermache."

Dierauf hat fie alle die Perfonen, welche murdig fegen, dabei su erscheinen, namentlich angegeben und fcharfte aber auf bas

nachbrudlichfte ein :

"Daß ja die Beugung der Kniee und das Gebet fur mich nicht unterlaffen wird, ich will nicht daß das Mindefte verfaumt werde

und gurud bliebe."

Bald darauf erwachte sie von felbst, sie fühlte sich zwar etwas schwach, wies aber demungeachtet alle Speise und Tranfzuruck. Bis sechs Uhr Abends blieb sie im Bette liegen, stand sodann von selbst auf und gieng in die Wohnstube, seste sich in derselben auf einen Sessel und unterhielt sich mit den Anwesenden. Sobald sich die angegebene Zeit naherte, so versiel sie unverhofft auf dem Sessel in einen tiefen Schlaf; als die Glocke die siebente Stunde schlug, stellte sich auch ihr Führer bei ihr ein, welchen sie mit ale ter Freudigseit empsieng. Zwei Minuten darauf stand sie von dem Sessel auf, gieng zu der Thure, welche in den Dehren \*) führt, hinaus, und etwa fünfzehn Schritte vorwarts, fehrte sie mit sestgeschlossenen Sanden in das Zimmer zuruck, indem sie dabei sagte:

"Ich habe nun die Urquell= Engel empfangen."

Cie feste fich darauf nicht mehr nieder, fondern fiel fogleicht auf ihre Kniee nieder, mit einem Unffand und einer deutlich bes merkbaren Erhebung des Bergens ju Gott, daß einem Jeden nut Erstaunen übrig blieb. Alle Unmefende fnieeten ebenfalls. Bab= rend diefer Sandlung ber Ginfegnung herrichte die tieffte Stille; fie legte ihre linke Band auf die Bruft, die rechte aber ftredte fie gerade aus; auch fah man fie trinfen. Alls diefe Sandlung vor= über war, fo fiel fie mit dem Ungefichte auf die Erde und blieb über funf Minuten in Diefer Stellung; nachdem fie fich aufge= richtet hatte, fo gewahrte man, baf fie im Stillen ein Bebet ju Gott verrichtete, indem fie ihre Sande gefaltet und gang in Un= bacht verfunten in tieffter Ehrfurcht gen Simmel erhob. Rach einer furgen Paufe ftand fie fraftvoll auf, bffnete die Thure, und begleitete die Engel wieder fo weit, als fie folche empfangen hatte, fie fehrte fodann mit ihrem Suhrer in bas Simmer gurud, welcher fich nach zwei Minuten verabschiedete. Gleich barauf fnieete fie wieder nieder und verrichtete laut ein Donffagungsgebet zu Gott, für Alle, die einer folden hodmurdigen Sandlung beiwohnen burften.

Darauf fprach fie ein foldes fraft: und geiftvolles Gebet, baß

<sup>\*)</sup> Borplag, Saustenne.

ein Jedes ausrief: sie ist voll des heiligen Geistes! Die Anwesfenden wurden so tief gerührt, daß auch alle in laute Thränen ausbrachen, und alle befannten frei: Gebete der Art können nur folche, die von der Ewigkeit kommen, sprechen; indem Worte und Bortrag alles Menschliche weit überträfen. Es ist nur zu bedausern, daß dieses erhabene Gebet nicht wörtlich nachgeschrieben wersden konnte. Der Fauptinhalt desselben war folgender. Erstens dankte sie dem Jehovah oder der Orcieinigkeit Gottes, daß sie als eine elende Made, einer so großen Gnade und Barmherzigkeit geswürdiget worden sey; 2tens betete sie um Bergebung aller ihrer Sünden; 3tens um Zunahme und Wachsthum in der Gottseligsteit, daß sie wahrhaftig wiedergeboren und vor jedem Rückfall bewahrt werde; 4tens daß Gott ihre Angaben für Kranke und Nothleidende segnen, und endlich stens daß Gott sie ja nicht lanz ge auf dieser Welt behalten, sondern bald heimholen möchte. Es war gerade neun Uhr, als sie dieses himmlisch schone Gebet vollsendet hatte, sie stand sodann auf und nahm auf demselben Seffel Plaß, auf welchem sie vorher gesessen hatte.

Bald darauf fiel sie noch zweimal auf ihre Kniee nieber, und verrichtete abermal herzliche Gebete, welche das größte Erstaunen erregten. In diesen betete sie besonders für die Menschheit übershaupt, daß sich Gott Aller erbarmen und noch recht Wiele, Wiele zur Bekehrung bringen möchte. Sie rühmte die Seligkeit nach allen Kräften und bedauerte nur, daß ihr beinahe alle Worte sehslen, um selbe nach ihrer Größe schildern und beschreiben zu konenen, so wie sie eben so wenig vermögend sen, den Zustand der Unsseligen und Verdammten, nach seiner Kurchterlichseit auzugeben.

Bei allen diefen Gebeten mar ihre Aussprache fo flar und hell, daß fein Mensch vermögend ift, einen gleichen Ton hervorzubrinzen, ober ein Bort auf diese Art auszusprechen. Alls sie das lette Gebet geendiget hatte, so fehlten nur noch funf Minuten auf zehn Uhr; sie setze sich in ihrem tiefen Schlafe an der vorigen Stelle nieder, als aber die Glocke zehn Uhr schlug, da erwachte sie von selbst.

Damit waren nun die Borbereitungen zu den Reisen in den Saturnus und Uranus vorüber.

Nachdem sie erwacht mar, flagte sie über sehr große Mattigsteit, verlangte aber sogleich zu wissen, mas mit ihr vorgegangen war, weil sie sich nicht des Mindesten davon bewußt war. Sie

wunderte fich fehr als man es ihr ergablte. In biefer nacht batte fie einen ziemlich erquickenben Schlaf.

#### -025/ACAGE-

# Reisen in den Saturnus und Uranus. \*)

Dom 18ten bis 29ften Dezember einschlüßlich, also zwölf La= ge, machte fie die Reifen in den Caturnus und Uranus, jeden Tag zwei. Es war fruher schon ausgebreitet worden, fie wurde innerhalb diefer Zeit Heilmittel angeben, und daher geschah es, daß fie mahrend derfelben fo fehr in Unfpruch genommen murde, daß das alterliche Saus von Morgens fieben, bis Abends funf Uhr von Fremden angefüllt war. Der Andrang ber Menfchen war fo groß, daß ofters mehrere Perfonen aus der Entfernung hier übernachten mußten, wenn fie nicht unverrichteter Sachen abreifen wollten.

Im Unfange ber Reisen waren es zehn Minuten, innerhalb welcher sie Seilmittel angab, Tag fur Tag aber flieg es um zwei Minuten, am letten Tage maren es beren funf und breifig. Jeben Sag fagte fie es auf die Cefunde an, wie lange ihre Angaben dauern wurden, und jedesmal traf es auf die Cefunde ein, mor= über fich Gelehrte und Laien bochlich verwunderten.

Es waren jederzeit mehrere Personen gegenwartig, welche ftets ihre Uhren beobachteten, ob in ber genauen Angabe und Einhal= tung ber Minuten feine Taufchung vorgehe, allein ein Jedes mur= be überzeugt, daß nicht die mindeste Spur von einem Betruge ob= malte.

Von den Mitteln, welche sie angegeben hat, wird hier feines mitgetheilt, wohl aber find fammtliche Recepte einem Urzte, wel= der einen großen Bunfch barnach geaußert batte, zur Prufung übergeben worden.

Bon beiden Sternen gab fie folgendes an. Gie gleichen Belsten; es fenen dafelbft Thaler, Berge, Balbungen, Garten, fehr viele Stadte, auch mehrere einzelne Gebaude, Waffer und Seen.

<sup>\*)</sup> Gie bereiste den Caturnus vor dem Uranus, was gur Bes richtigung ber frubern Ungabe hiemit bemerkt wird.

Selige fenen fehr viele ba, sowohl erschaffene Engel, als folde, die von unserer Erde aus dahin versest worden senen; Lestere hatten ihre Lehrer. Diese Sterne gaben der Geres in hinsicht ber Schonheit nichts nach, wohl aber scheinen sie noch um etwas

vollkommener zu fenn.

"Ich werde — fagte fie — in beiben Sternen nur in Garten und an Berge geführt, wohl komme ich nahe an Stadten vorbei, aber ihr überhauft mich ja so mit Fragen, daß ich von deren Schönheiten und Serrlichkeiten gar nichts fagen kann. Ich bebaure es nur, daß fein Arzt gegenwartig ift, der mich zu behandeln, die erforderlichen Kenntniffe besitht, es wurde sodann ein weit größerer Nugen herauskommen. Herr Professor Esch en man er in Tübingen, und herr Dr. Kornen in Wein se berg waren die rechten Manner; herr Dr. Nif in Ulm ware ebenfalls recht, und im Auslande gabe es deren noch mehrere."

Was rucksichtlich ihrer Angabe bei den Heilmitteln die größte Bewunderung erregte, und vollen Glauben herbei führen mußte, ift dieses: daß sie von all dergleichen Sachen vorher so wenig wußte und verstand, als ein neugebornes Kind; denn Kräuter und andere geistige und flussige Gegenstände waren ihr ganz uns bekannt. Sie gab vielfältig Sachen an, von welchen Niemand glaubte, daß nur eine Keilfraft in ihnen läge, oder daß sie nur für diesen oder jenen Umstand nußlich sehn könnten, und dennoch bewirften die von ihr angegebenen Mittel bei vielen, sowohl bedeutenden, als auch andern Personen, baldige Kulfe. Es könnten beshalb sehr viele Beweise angeführt werden, und es wurden deren noch weit mehrere seyn, wenn nicht Viele, bei wirklich erfolgter Hilfe, undankbar und stille geblieben waren. \*)

Die Mittel, welche fie angab, waren in der Regel fehr einfach, nichts defto weniger aber, wenn fie recht und anhaltend gebraucht

murden, von den beften Wirfungen. -

Auf der Rudfehr von ihrer letten Reife in den Uranus (am

29ften Dezember) fprach fie:

"Mein Fuhrer fagt mir, baf ich biefe Nacht in einen ftarten fomnambulen Schlaf verfallen werde, in welchem er fich mit meinem zweiten Fuhrer, Georg Golg, ber auch in ber Conne ift,

<sup>\*)</sup> Es wurde von den Angehörigen der Comnambule niemals bas Mindeste für solche Angaben gefordert.

neben bem verstorbenen Stadtpfarrer Renz, \*) welcher als Kinderlehrer in ber Sonne angestellt sen, bei mir einsinden, und Letzterer mich zu meinen Reisen in die Sonne einsegnen werde. Dieses geschieht aber nicht hier, sondern ich muß eine Reise maschen, und zwar in den Uranus, aber diesesmal gebe ich keine Arzeneimittel an, und man darf mich deshalb auch nicht fragen. Es wird mir, sagt mein Führer, bei meinen Reisen in die Sonne und in das neue Serusalem, hie und da noch vergönnt werden, heile mittel anzugeben, aber bei weitem nicht so häusig als bisher, sons dern blos in den hin= und Kerreisen werde er mir, wenn er Erstaubniß habe, solche mittheilen."

Gleich darauf wunfchte fie gewedt zu werden, weil fie ihr Fuhrer verlaffen hatte; fie war heiter, als fie erwachte, und flagte aber fehr über Mattigfeit.

#### -013939330c-

Vorgänge nach der letten Reise in den Uranus.

Einsegnung zu den Reisen in die Sonne.

Bald nach ihrem Erwachen von der letten Neise in den Urasnus, versiel sie in eine heftige Schwäche, in welcher sie 110 Herzsstöße nach einander zu überstehen hatte, so daß man hatte glausden sollen, sie werde denselben unterliegen, hatte sie nicht zuvor angegeben, daß sie diese Zahl durchmachen musse, und daß ihr solche keinen Nachtheil bringen, sondern sie nur schwächen werzden. Diese Stöße wurden von mehreren nachgezählt, und so wie der 110te vorüber war, wurde sie ruhig, sprach aber während dieser Periode kein Wort. Sieben Minuten nachher erwachte sie, klagte über große Schwäche und Mattigkeit, und genoß darauf sehr wenig leichte Suppe; man wollte ihr ein wenig ganz guten alten Wein geben, sie nahm aber keinen Tropfen an und gieng auch nicht mehr aus dem Bette.

Mit dem Schlag acht Uhr verfiel sie in Schlaf, in welchem

<sup>\*)</sup> Ciehe Ceite 76.

fie, nachdem fie ihre Suhrer empfangen hatte, folgendermaßen fich außerte:

unun beginnt meine Reife."

Während berfelben munterte sie nach allen Rraften wieder

jur Bufe und Befehrung auf, und fagte unter andern:

"Ich glaubte rein zu feyn, und nur feit meiner Konfirmation hatte sich bei mir so ein großes Cundenregister angehauft; meine Führer aber fagen mir wiederholt, wenn ich in meiner Bekehrung fortsahre, so seven mir meine Cunden alle vergeben, und das auf ewig. Denn, wenn nicht eine wirkliche Bekehrung mit mir vorzgegangen wäre, so wäre ich auch einer solchen Reise nicht würdig und empfänglich geworden. Es glaubt es Niemand, wie viel der Mensch alltäglich—ich will der Werke nicht gedenken—nur mit Worten und in Gedanken sündiget, welche er gar nicht achtet, die aber alle genau aufgezeichnet werden; ich bin nicht im Stanzbe, es Euch geung einzuprägen, wie genau es Gott mit der Cunzbe nimmt. Die Entheiligung des Conntages ist auch eine besonzbers große Cunde.

Sie zählte nun eine Neihe von Sunden auf, welche der Mensch begehe und rief fodann aus:

"Schaffet daß ihr felig werbet mit Furcht und Bittern."

Dabei bemerfte fie aber, was fie fchon fruber ermahnte, bag man deshalb bas Arbeiten und feine Berufsgeschäfte zu verrichten, nicht aufgeben durfe, nur foll man darinnen alle Treue beweisen. Darauf fuhrte fie aus dem Liede Ar. 214. "Treuer Bater deine Liebe, ze." folgenden Bers an:

"Berr, befehr' auch all' die Meinen,

"Schreib' fie zu der Bahl der Deinen,

"Beige ihnen dein Gesicht.

Biehe fie von oben fraftig,

"Sen durch beinen Geift geschäftig, "Bringe fie jum rechten Licht."

"Ich will mir, mittelft einer gottlichen Kraft, gewiß alle mogliche Muhe geben, daß ich "das Kleinod, welches vorhalt die "himmlische Berufung Gottes in Christo Jesu" erlange und davon trage. — Die Erndte der Erde hat schon langer angefangen, der Engel, der die Sichel in

11

feiner Sand hat, überfiehet und gewiß nicht, er fommt bestimmt und dasbald."

Rach einer Paufe von einigen Minuten fprach fie:

und bin ich an Ort und Stelle angetommen. Sier ist es unfastich schon, ich bin auf einer Unhohe, auf welcher ber prachetigste Tempel stehet, in diesem werde ich für meine Sonnenreisen eingesegnet. Die ng ist auch schon da."

Run blieb fie mehrere Minuten gang ftille, man gewahrte an ihren Gefichtegugen eine große Demuthigung, fie murbe fcharf besobiachtet, und Bedes glaubte, fie trinfe mirflich. Darauf fag-

te fie:

Dun ift die Ginfegnung gu meinen Connenreifen vorüber; Dieng hat fich entfernt, aber meine Fuhrer find noch bei mir. Reng erfannte mich ploBlich und nannte mich bei meinem Taufs namen, wie freundlich und liebevoll er fich gegen mich bezeugter das fann ich Euch nicht genug fagen, und Die Worte, die er bei feiner Sandauflegung über mich ausgesprochen bat, fann ich gar nicht nachfprechen. Bon ihm beißt es mit Recht: "Die Lebrerwerden leuchten wie die Conne;" wegen der Rfarheit, die Diefer Celige bat, ber fcbonen Rrone, welche fein Saupt ziert, bem glangend weißen Gleide und ber Scharpe um die Sufter mare er mir untenntlich geblicben. Er giebt meinen beiden Suhrern innichts etwas nach. Er gab mir auch ein fehr fartendes und er= quidendes Baffer gu trinfen. Db ich gleich nur dem Geifte nadf hier bin, und nicht mefentlich trinfen fann, fo habe ich boch nach bem Beifte das Gefühl und ben Gefchmack bavon, als ob ich wirtlich getrunfen hatte; fo wie fich meine Miene erheitert ober verduffert, je nachdem mir ein Begenfrand gezeigt wird, fo mache ich es auch mit dem Munde und Schluden nach. Diefes Wefühl und Empfindung übertrifft die eines Traumenden febr weit."

"Morgen Mittag pracise zwolf Uhr, werde ich meine erfte Reise in die Conne machen, zuvor aber leget mir ein weißes Kleid an. Spotter über das Wort Gottes und Berächter der gottlischen Wahrheiten lasset nicht zu, sie wurden mir meine Neise sehr erschweren, weil sie ohne dieses nicht sogleich gemacht ist. Wisset ihr den Ausspruch des einzigen WeltsErlösers nicht, wenn er sagt: "Ihr sollt das Heiligthum nicht den Hunsden ge ben und die Perlen nicht vor die Schweisne werfen." — Gott wendet bei den Menschen alles nur Moge

liche, und dies auf unzählige Arten und Beisen an, um fie zur Seligfeit zu bringen, aber sie wollen nicht; und er hatte sie, sagen meine Führer, so gerne im ganzen Ernste selig. Denket Euch, welche schwere und große Berantwortung sich die Leichtstnnigen, die Spotter und Berachter der gottlichen Gnade zuziehen; ich will die Menschen nicht bekehren, ich will nur, daß sie sich durch das Bort Gottes, alten und neuen Testaments bekehren lassen sollen."

Darauf fieng sie zu wiederholtenmalen an, die unaussprechlische Qual der Berdammten und die schon so hochst bedaurungsswürdige unglückliche Lage der Unseligen, fürchterlich und fläglich zu schildern, mit dem Beisage:

"Ich rebe nicht aus mir selbsten, sondern nur das, was mir meine Führer jest in den Mund legen, das muß ich sagen. In der Ewigkeit will ich dermaleinst alle die, welche mich gehört has ben, so wie auch jene, die, wenn meine Ausstagen diffentlich bestant werden, mich für eine Phantastin und Betrügerin ausgesben, in allen Himmeln und Hollen aufsuchen und sie fragen: ob ich Wahrheit gesprochen habe oder nicht? Ich bin es gewiß überzeugt, daß diejenigen, welche verdammt und unselig sind, mir das Zeugniß geben werden: daß ich alles viel zu mild geschildert habe; so wie dagegen die, welche selig sind, ausrusen werden: daß ich nur gar zu wenig davon gesagt habe. Alles sey dem heimgestellt, der da recht richtet!"

Darauf betete fie mit mahrer Herzens-Andacht und voll Beisftestraft, folgendes Lied aus hillers Schaftfaftlein, Theil II. Seite 12.

"Ich will fireben, nach bem Leben, Wo ich felig bin. Ich will ringen einzudringen, Bis daß ich's gewinn. Halt man mich, fo lauf ich fort, Bin ich matt, fo ruft das Wort: Nur im Hoffen fortgeloffen Bis zum Kleinod hin.

Als berufen zu ben Stufen Bor bes Lammes Thron, Will ich eilen, das Berweilen, Bringt oft um den Lohn. Wer auch lauft, und läuft zu schlecht, Der verfäumt sein Kronenrecht. Was dahinten, das mag schwinden, Ich will nichts davon.

Jesu, richte mein Gesichte Nur auf jenes Ziel; Lenk' die Schritte, start die Tritte, Wenn ich Schwachheit fühl' Lockt die Welt, so sprich mir zu; Schimpft sie mich, so troste du, Deine Gnade, führ' gerade Mich aus ihrem Spiel.

Du mußt ziehen, mein Bemühen Ift zu mangelhaft. Bo ihr's fehle, spurt die Seele Aber du hast Kraft. Beil dein Blut ein Leben bringt, Und dein Geist das Ferz durchdringt. Dort wird's tonen bei den Kronen; Gott ist's, der es schafft.

Gleich darauf fagte fie:

"Nun verlaffen mich meine beiben Führer, zum Abschiede gesten sie mir den Segen, mit den Worten: "Der Herr fegne bich, "und behüte dich; der Herr laffe sein Angesicht leuchten über bich "und fen dir gnadig; der Herr erhebe fein Angesicht auf dich, und "gebe dir seinen Frieden und Segen. Umen \*)

Codann forderte sie ihren Bruder auf, daß er sie weden folle. Als sie erwacht mar, wollte sie wie gewohnlich alles wortlich wiffen, mas sie gesprochen habe; als ihr folches erzählt worden war, und daß sie nach ihrer Angabe morgen die erste Reise in die

Conne mache, fo murde fie voll Bergnugen und fagte:

"Ich fann beinahe die Zeit nicht erwarten; ich fühle mich nun gang gestärft."

<sup>\*)</sup> Diesen Segen erhielt sie auch von ihrem zweiten Fuhrer, als er sie ganz verlassen hat,

Bald darauf verfant sie in einen naturlichen Schlaf und ers wachte die ganze Racht über auch nicht ein einzigesmal.

#### **400**

### Erfte Reise in die Sonne.

Um 30. Dezember, Mittags halb zwolf 11hr, legte fie fich zue Bette, und als fie in den Schlaf gekommen mar, legte fie beide Hande übereinander, athmete aber fehr schwer. Mit dem Schlage zwolf 11hr ftellten sich ihre beide Führer ein, welche sie nit der größten Heiterkeit und Liebe empfieng. Raum daß sie sich eine starke Minute mit ihnen unterhalten hatte, sagte sie:

"Ich brauche achtzehn Minuten \*) bis ich die Sonne erreiche,

und jest in diefem Mugenblicke beginnt meine Reife."

Bald darauf fprach fie :

"Es ift ein Unwurdiger um den Weg, meine Reise gehet et= was mublam."

Augleich ftrectte fie ihre beiden Sande gang fest geschloffen ets was aus, und fagte:

"Run gehet es um ein ziemliches leichter."

Bald darauf rief sie:

"Run gehet es gang leicht."

Während der Sinreife bewegte sich ihr Mund beständig, weil sie sich mit ihren Führern unterhielt, und den Kopf drehte sie bald links bald rechts. Als sie die Reise etwas über die Halfte zurück gelegt hatte, sprach sie:

"Mir fommt es vor, als ob alle himmelsforper in Bewegung waren, ich hore aus den Entfernungen nichts als Music und Ges

fang, die Erde follte es vernehmen."

Nach einer turzen Paufe fuhr sie fort:

"Ich habe meine Führer gefragt, mas biefes bedeute, worauf mir mein Bruder antwortet: Ich habe dir schon einigemal

<sup>\*)</sup> Es wurden fechs Taschen = Uhren, worunter drei, welche auch die Sefunden zeigten, aufgelegt, und als die bestimmte Zeit auf die Sefunde verstrichen war, erklatte sie, daß sie nun in der Sonne sen.

Winfe gegeben, bag, wenn du in die Conne fommeft, ich dir nach deiner Welt=Beit=Riechnung, die richtige Ctunde, Tag, Dlo= nat und Sahr angeben werde, mo ber Ronig aller Ronige, und der herraller herren, für die Cunderwelt als Menfch geboren murbe. Diefes ift eines ber bochften Refte, bas auch nach deiner Zeitrechnung — obgleich hier alle Zeitrechnung aufgehörthat, — alljährlich im himmel gefeiert wird. Cowohl die erschafe fenen Engel, als auch die, welche von beiner Gunbenwelt, vermittelft diefes Gottmen fchen, in mahrem und lebendigen Blauben an denfelben, berüber gefommen find, wiffen gar nicht, was fie Bott nur fur eine Unbetung bringen follen, und auf ber andern Geite wiffen wir nicht, wie wir uns vor Gott demuthi= gen follen, megen feiner fo gang unbegreiflich und unerforschlich großen Gnade, Liebe und Barmherzigfeit. hier erschallt das: Ehre fen Gott in der Sohe, Friede auf Erden, und den Menschen ein Bohlgefallen, in seiner mah=

ren Große."

"Run fångt mein zweiter Fuhrer Gol; an zu fprecheu, und fagt : Die Berdammten und Unfeligen wiffen diefe Zeit eben fowohl als wir; wir Celige fonnen und nicht freuen genug, Die Berbammten und Unfeligen aber, empfinden ihre Qual und ihr ungludliches Edicfal um befwillen in einem hohern Brade, weil der Schall der Freude bis in die tiefefte Solle binab dringt. Durch den Gedanten, und das Unflagen ihrer fethft und Undes rer: bag fie eben fo felig fenn tonnten, fprechen fie nun: naber ba wir uns fur Beife hielten, find wir ju Rarren geworden, und haben bes richtigen Weges gang verfehlt." und hiedurch wird ihr Wehklagen fo außerordentlich vergrößert.-Die Zeit der Freude und bes Wohlfenns, dauert immer und immer fort, benn in den Seligfeiten ift gang und gar feine Nacht; aber die Sage nach Eurer Zeit, als: das Geburts : Feft Jefu, ber Tag feiner Befchneibung, fein Tobes : Tag, an welchem er dem Tode die Dacht genommen hat, fein Auferstehungs = Tag, der Tag feiner him= melfahrt und das Pfingstfest, machen der überschweng= lichen Freuden halber eine Ausnahme in dem himmeln."

"Jest fangt mein Bruber wieder an ju reden, feine Stimme ift heute fehr frarf und burchdringend, er fpricht : Cage beinen Erdenbewohnern, bu habeft nun ben Auftrag erhalten, ihnen gu fagen: wenn Sesus Christus, der Sohn des Allers boch ften, geboren sen. Run sepen es 1835 Jahre, also um drei Jahre früher, und nicht den 25. Dezember, wie ihr zahelet, sondern am 30. Dezember, Morgens zwischen drei und vier Uhr, ist er geboren, das ist die ganze richtige Stunde, der Tag, Monat und das Jahr."

Rach einer fleinen Paufe rief fie : "Run bin ich in der Conne!"

Die Freude bei denjenigen, welche ihre lihren aufgelegt hat= ten, war außerordentlich groß und jeder verwunderte sich über die Möglichkeit, indem die achtzehn Minuten auf den Punkt ab=

gelaufen waren. Gie fuhr fogleich fort zu fprechen :

"Die Conne ift ein ungemein großer Rorper; wenn nur bie Conne allein mare, fo hatte Gott Raum genug, nicht nur fur Diejenige, Die feit der Beit, als Gott Menfchen auf diefe Welt ge= fest hat, gelebt haben, fondern auch fur die, welche, wenn die Belt noch taufend und abermal taufend Sahre frunde, noch nach= fommen, ware Plat genug vorhanden; fo fagen meine Führer. Es fommt mir vor, als ob in dem unfäglich großen Rorper burch= gangig nur eine Mufict-und Gefang fen. Run ift es mir gang erklarlich, warum ich für die Reifen in die Sonne und in das neue Berufalem zwei Führer nothig habe, ich muß sie sehr fest halten, denn die Schonheit vermag ich — ich weiß nicht wie ich mich ausdrucken foll, - beinahe gang und gar nicht zu ertragen. Ich glaube, wenn es moglich mare, bag mein Beift fich auflofen fonnte, fo murbe er fich bei den Rlarheiten, Berrlichfeiten und Schonheiten, welche mir gezeigt werden, und bei ber Dufick und dem Befang, welchen ich hore, verfluchtigen .- Meine beide Sub= ver lacheln über meine Heußerungen .- Mein Bruber fagt mir : liebe Schwefter, wenn dir alle Geligfeiten, welche in der Sonne find, gezeigt merden mußten, du murdeft, wenn du auch ein bo= hes Alter erreichteft, nicht fertig werden, bein Geift allein, ohne Berbindung ber Ceele, murbe es auch nicht ertragen fonnen. Es wird und fann dir nur ein gang fleiner Theil, befonders von ben Bereichen ber Kinder, gezeigt werden, denn bie Rinder machen einen febr großen Theil bes Reiches Gottes aus, obgleich auch ein großer Theil von alteren Versonen, Die auf beiner Erde ein bedeutendes Alter erreicht haben, hier find. Die, welche mahrhaftig gottfelige Lehrer maren, find boch felten fogleich als Lehrer bei ben

Kindern hier angestellt worden. Um dich jest nicht zu stören, so will ich dir nur so viel bemerken, daß ich in einer deiner spätern Reisen hierher, worauf ich dich schon früher geführt habe, dir etz was, das Kinderreich besonders angehendes zu sagen habe, was du alsdann, so wie alle die es hören, nicht verheimlichen, sondern ja recht tief zu Serzen nehmen sollst."

"Jeht fiellet feine Fragen an mich. — In der Conne ift es mehr als erquidend und freundlich warm; wir Erdenbewohner glauben, die Conne fen eine wahre Feuerkugel, das ift fie ganz und gar nicht. Die Conne bewegt fich nicht, und über der Conne find noch Millionen, ja unzählig viele Eterne, die, immer gesfehen werden können; in einem derfelben ift die Ctadt Gottes, das ift aber auch eine Conne.

Rach einer fleinen Paufe sprach fie :

"Ich habe meinen Bruder gefragt: wie die Conne heiße, in welcher die Stadt Gottes fen? er hat mir darauf, zwar fehr ernnhaft, aber in feinem Zorneifer geantwortet: das gebuhrt weder dir noch beinen Erdenbewohnern zu wissen, komme vorerft

mit Beift und Geele hierher."

"Run nabere im. mich ber Stadt, in welche ich heute geführt werde. Der Jubel, Gefang und die Dufit, welche ich jest in ber Dabe bere, demuthiget mich, vor der großen, ja übergroßen Da= jeffat Gotte 3, fo das ich glaube, es bleibe mir nur ein Ber= fdmelgen übrig; von allem biefem bin ich gang und gar nicht vermogend, Euch nur bas Mindefte beizubringen. Die Bege glangen nicht anders, als wenn fie mit lauter Goldfand beffrent maren. Die Stadt in welche ich geführt werde, beift Jafa; tas Thor und die Ctabt, und auch die Bauart in berfelben, ift wieder viel herrlicher als in den Sternen. Die Bebaude find febr boch, fo auch die Fenfter, welche vor Schonheit Lichtstrablen von fich geben; diefe Ctadt ift bedeutend groß, die Etraße durch die Stadt ift wieder nicht breit, aber über alle Dagen fcon und berrlich; es thut mir leid, daß ich Guch nur fo gar wenig bavon fagen fann. In diefer Ctadt find fehr viele Urquell-Engel, und auch von unferer Welt hieher gefommen. Ich hore bie mehr als berrliche und gar schone Dufick und Befang, aber ich werde wes ter die Mufider noch Canger gewahr, mohl aber bemerfe ich uns ter ben Geligen felbit ein befonderes Jauchgen und Frohloden, und febe fie in ber Ctadt berum manteln. Run bin ich burch bie

Stadt hindurch, das Musgangs-Thor ift eben fo fchon als das,

burch welches ich hinein fam."

"Sest werde ich außerhalb der Stadt in ein beinahe unüber= fehbares langes und breites Gebaude geführt, mofelbit fich Rinder, Die ein Leben im Mutterleibe empfangen haben, ob fie gleich nach= ber todt zur Welt geboren wurden, bis auf ein Jahr alt befinden. Diefe haben auch fchon ihre Lehrer und Barterinnen ober Auffe= berinnen ; ber großere Theil davon hupft und fpringt, ber wenig= fte Theil fist, mas das aber für ichone Siglein find. Gie find nicht großer, als fie ihrem Alter nach, wenn fie noch bier lebten, fenn fonnten, und jedes bat ein Rronlein auf dem Saupte. Rin= der der Größeffen und Bornehmffen der Erde, haben in der anbern Welt burchaus feinen Borgug vor dem Beringften der Rinber bie hier find, Gott hat alle gleich lieb. Ihre Kleidchen find fo weiß als wie die Conne, über ihre Bruft und Schultern haben fie rofenrothe Bander mit gar zierlichen Maschen, welche aber niehr Roschen, als Mafchchen gleichen. Heltere und hieher gefommene Ermachfene, haben Scharpen um die Suften berum, und find viel vollkommner, ich mochte fagen bider. Einen herrlichern und ich bnern Unblick fann fich gar fein Menfch vorstellen, als fo fleine felige Geifter, in einer fo großen Menge unter einander berum bu= pfen und fich freuen zu feben; und welch eine Liebe und Gintracht berricht unter diefen Rindern! Ich febe viele, fie-find nicht gro-Ber als fleine Rinder=Puppen, und doch voll Seiterfeit."

"Meine Führer machen mich auch barauf aufmertsam, daß hier von allen Religionen, Nationen, Zungen und Sprachen, mit einem Worte, Kinder von unferm ganzen Erdfreis her hier feyen, benn alle haben eine gleiche Ansprache an das Neich der Seligfeit. Sie fagen mir ferner: hier sehe ich bei weitem nur den allerwenigsten Theil von Kindern dieser Art, in der Sonne sehen noch wiel deraleichen Gebäude und Sale, wo folche Kinder sich auf-

halten."

Cie machte nun eine Paufe, und man gewahrte, daß fie eine Unterredung mit ihren Fuhrern habe. Darauf fieng fie von

felbst wieder zu sprechen an:

"Ich habe meinen Bruder gefragt: ob die Kinder immer fo bleiben wie sie jest sind, ober ob sie auch machsen; barauf fagte er mir: bas folltest du an mir abnehmen konnen, ich habe mein Erdenleben auf sechs Sahre und etwas über funf Monate

gebracht, damals hatte ich nicht die Große, welche ich jest habe. Die Rinder wachfen an Beift- und Seelen-Rraften, so wie nach dem Rorper und erlangen eben die Große, welche sie wenn sie auf der Erde geblieben waren, erreicht haben wurden. Der Geist und die Seele werden ganz hier gebildet, nur ist dieses wohl zu bedensten: daß die Rinder hier ohne Sunden bleiben und weit schnelelere Fortschritte machen, als wenn sie auf der Erde geblieben was ren. Sie behalten ihre Warterinnen, bis sie nach der Welt-Rechsnung neun Jahre alt sind.

Nach ein paar Minuten, wahrend welchen man jedoch nicht bemerkte, daß sie mit ihren Fuhrern spreche, fuhr sie in ihrer Rede fort:

Mein Bruder fraget mich: haft du an nicht einem biefer Kinder, (es find beren mehrere hier,) fcon ein befonderes Beischen bemerft? Ich mußte ihm erwiedern: bis jest noch nicht, ich will mich aber aufs neue umfehen. — Ja, nun bemerte ich an einigen, unterhalb des Bruft = und Schulterbandes ge= gen der linken Seite hin, purpurrothe Maschchen und auch in ihren Kronlein eine besondere Perle. — Das ifte, was ich will, fagt mein Fuhrer; das find Kinder die gemordet worden find, um defwillen haben fie diese Auszeichnung, fie find aber dats um nicht feliger als die andern. — In den Bildungen haben alle Kinder viele Aehnlichkeit mit einander, aber doch find fie nicht alle ganz gleich; ihre Haare sehen meistentheils weislicht aus, und ihre Augen funkeln vor Klarheit. Die Lehrer und Barterinnen, welche fich hier befinden, find auch als fleine Rinder hieher gefommen; erftere haben die Rleinen in den Lehr=Unfangegrunden zu unterrichten, die Warterinnen haben auch ihre Befchaftigung. Aber - fegen meine Fuhrer bei benfet euch ja feine Unreinlichfeiten, Diefe fegen eine Ausbeute ber Gunde; man folle von den Geligen im entfernteften Gins ne fich feine Bedanfen der Urt beifommen laffen, denn alles was die Cunde mit fich gebracht habe, habe hier aufgehort. Die Celigen mandeln hier im Stande des Bachsthumes gu einer immer größern Bollfommenheit; so auch die Kinder, Leh-rer und Wärterinnen. In den Seligseiten sey eine Ordnung, von der sich ein Sterblicher gar keinen Begriff machen konne. Es werden die Kinder auch sehr oft von den erschaffenen Engeln, und vielfaltig von den Celigen, die langft hier find, bee fucht; diefe haben gleichfam die Oberaufficht über das Bange."

"Ich glaubte beute murdiger zu erscheinen als fonften, aber bie Bemander ber Celigen und bas meinige, unterfcheiben fich von einander wie der hellefte Mittag und die finfterfte Racht, wiewohl ich mich damit nicht vollständig genug ausgedrückt habe. - Die Schonheiten des Caales anzugeben, habe ich gar teine Borte, fie überfteigen, wie man zu fagen pflegt, das Schone, Musit und Gefang ift zwar fehr fchon, jedoch bedur= fen die, welche diefe Runfte bier ausführen, noch einer großen Bunahme und Wachsthums; die Mufit welche ich in der Durchreife der Ctabt Jafa borte, war unendlich vollfommes ner, fo habe ich noch gar feine gebort. Meine Fuhrer fagen mir, daß auch die Geligen nicht alle gleiche Baben befigen, einige haben mehr Gaben in diefem, andere in einem andern Rach; Gott gebrauche den Ginen zu diefem Dienft, den Un= bern zu einem andern; obgleich Alle, von allem Renntniffe be= figen, fo fen der Unterschied barinnen doch fehr groß, das er= fordere die Weisheit und Regierung Gottes. — Bald muß ich Diefen Saal verlaffen. Saget both ben Eltern, welchen ihre Rinder fruhzeitig dabin fterben, daß fie um diefelbe nichts me= niger als trauern und befummert fenn follen; es fen benfelben fo ewig wohl. Wenn Eltern und andere, nur einen Blid in in die Reiche ber Geligen, oder in ein Reich der Rinder thun fonnten : fie murden gewiß nicht mehr flagen. Aber meine Rubrer fagen, Gott fonne es um befwillen nicht gulaffen, weil ein Jedes, dem diefes vergonnt mare, für unfere Welt gang unbrauchbar werden wurde. Eben fo fchmerzhaft mare es für Die Binterbliebenen, wenn benfelben ein Chegatte, Eltern oder Rind, oder fonft Gines, mit welchem fie auf diefer Welt in einer befondern und engern Berbindung geftanden haben, und das sich im ersten oder zweiten Grade der Unfeligen, oder gar unter den Berdammten befinde, gezeigt wurde. Diese hatten nicht nur Tag und Racht feine Rube mehr, fondern fie mur= ben fogar in Geelenfrantheiten verfallen."

Mun beginnt meine Nuckreife, biefe geht etwas schneller als hinwarts; in vierzehn Minuten ist solche zuruck gelegt. Morgen pracise bis halb eilf Uhr mache ich meine zweite Reise in die Sonne, in welcher mir ein Reich von Kindern, welche

im zweiten und britten Jahre stehen, gezeigt werden wird. In der Gegend, welche ich heute bereiste, sehe ich feine Berge, sonz bern ein ganz ebenes Land, es gleicht zwar einem Garten, es ist aber doch feiner. Der Boden ist gar schon grun, es sind unendlich viele Wege hier, aber alle ganz schmal; dieser Plat ift für die lieben Kinderlein, welche in dem Saal schon mehr als vergnügt sind, zur Abwechslung des Vergnügens."

Sie unterhielt fich nun bei vier Minuten lang mit ihren

Führern und fieng fodann wieder an ju reden."

"Ich habe meine Führer gefragt: ob ich gleich von allen Des ligionen und Geften, Juden, Seiben und allen Wolfern Diefer Erde Celige angetroffen habe, fo mochte ich benn doch miffen, wie es fich damit verhalte, weil die Juden, Seiden ze, nicht an ben Sohn Gottes glauben, bag folder für fie geftorben und aufer= ftanden ift, und ohne biefen Glauben body Niemand vor Gott gerecht werde. Darauf antwortete mir einer wie ber andere : Gott richte diefe auch nach der Treue ihrer Glaubene-Grundfage und befonders auch nach ihrer Gewiffenstreue, und bem einem je= ben in fein Berg gefchriebenen Befege. Der allwiffende Gott wiffe jum Boraus wie weit ein Jeder, wenn er in dem gangen geoffenbarten Wort Gottes unterrichtet worden mare, gefommen fenn wurde, nach diesem werde er, wie mir ichon einmal gefagt worden ift, gerichtet. In bem Monde fepen für diefe befondere Lehranffalten angelegt, wofelbit ihnen der Cohn des Allerhoch= ften nach feiner Gottheit und fo unaussprechlichen Berdienst und Liebe für die Menfcheit befannt gemacht werde. Meine Ruhrer fagen, daß fie in diefer Erfenntniß fehr fcnelle Fortfchritte ma= chen, und im Berhaltniß zu jenen, welche das geoffenbarte Wort Gottes gehabt haben, in Ginficht der Berfegungen, gleich laufen. Die Ruhrungen und die Wege, welche Gott von jeher mit ben Menschen vorgenommen hat und noch vornimmt, sind und blei= ben Bielen bis an ihr Lebensende unauflosbar. Die Bewundes rung der unaussprechlichen Große Gottes, macht in der Emigfeit für die Menschen etwas außerordentliches aus, befonders für dies jenigen, melden ihre und anderer Schickfale oft fo rathfelhaft waren. In zwei Minuten hat meine Reife ein Ende. - Meine Führer haben mich verlaffen; ber Abfchied von ihnen giebt mir eine Belehrung, womit ich mich megen meiner letten Frage fur jest und furs funftige auf immer beruhigen fann. Dein Bru=

ber fagte mir aus dem Liede Nr. 160. in dem alten wurtemb. Gefangbuche, den 8. Bers vor, der alfo lautet:

"Ihn, ihn laß thun und walten,
"Er ift ein weifer Fürst;
"Und wird sich so verhalten,
"Daß du dich wundern wirst.
"Wenn er, wie ihm gebühret,
"Mit wunderbarem Nath,
"Das Werf hinaus geführet,
"Das dich befümmert hat."

"Meine Feinde werden, wenn nicht gleich, doch gewiß später, alle besiegt werden. — Jest, Bruder, wede mich auf, du mußt aber diesesmal funfzehn Streifen rudwärts machen."

Boll Liebe und Freundlichfeit erwachte fie, und rief aber fo=

gleich aus:

"Meine Reise hat diesesmal lange gedauert, saget mir doch alz ses wortlich, was ich gesprochen habe."



## Zweite Reise in die Sonne.

Um 31. Dezember machte fie bie zweite Reise in die Conne, Mittags halb eilf Uhr. Rachdem fie eingeschlafen war, fieng fie.

an ju fprechen :

"Diese Reise dauert wieder achtzehn Minuten, und bis ich an dem ersten Grade der Unseligen vorüber bin, muß ich sie allein machen. Es hat sich ein Irrgeist vom ersten Grade der Unseligen an mich anschließen wollen, aber sobald sich meine Führer eingestunden haben, ist er von selbst zurück gegangen. Heute bin ich ganz zufrieden, denn meine Neise gehet sehr leicht. Das glaubt mir gar Niemand, wie sehr Ungläubige auf meinen Geist einzwirken."

Sie schwieg nun mehrere Minuten stille, und fagte darauf: "Meine Führer haben mich angenehm unterhalten, was ich Such nicht vorenthalten soll; und ungeachtet ich mehreren der Uns

wefenden, - ob fie gleich auch gut gefinnt find - nicht gang ges legen fomme, fo fann ich boch nicht schweigen, ich barf es nicht. Ich muß Euch abermal fagen: thut wahrhaftige Buge und befehret Euch zu dem herrn Guerm Gott! Denn ich fann Euch fas gen, wenn Gines auch felig ftirbt, fo fommt es felten fogleich in: Die Conne, Rinder ausgenommen, benn wenn eines einmal bie Conne erreicht, das ift fcon gang boch felig. Laffe ja Reines ein unnuges Wort aus feinem Dlunde geben; liebe ein Jedes feinen Rebenmenschen treu und redlich; freuet Euch ja nicht, wenn es einem Gurer Debenmenfchen übel gebet; fluchet feinem, und wenn er fich auch fchwer an Euch verfundiget hatte. 3ch fann Euch nicht genug fagen, mas bas ausmacht, wenn Gines mit einem unverfohnten Bergen aus diefer Welt gebet; bas er= langt gemiß die Geligfeit nicht. Eine jede Tugend bat in ben Rronen der Geligen ihre eigene Verle. - Lugen ausfagen und ausftreuen, ift eine fehr große Cunde; wer lugt, macht fich bem Catan abnlich. Geinen Rebenmenfchen im Sandel und Wan= bel übervortheilen, ift einem Diebstahle gleich. Denfelben beim= lich, mit Lift und gewaltsamerweife bestehlen, ift, wenn es auf Diefer Welt nicht bestraft, erfest und mittelft einer redlichen und aufrichtigen Bufe eingestanden wird, eine Gunde, welche auch in der Ewigfeit nicht vergeben wird. Diemand glaube, daß, menn man einen Reichen und Bermöglichen bestiehlt, bintergebt und übervortheilt, es weniger Cunde fen, als wenn man eine folche Sandlung an einem Urmen und Unbemittelten ausubt; Die Cunde ift gleich groß, fagen meine Rubrer. Ich fann Euch gar nicht genug fagen, wie viel die Treue in allem unfern Thun auf fich hat, denn ein jedes wird nach dem Maage feiner Treue in bem, mas ihm auf unferer Welt anvertrauet war, gerichtet."

Mordthaten, welche auf diefer Welt nicht gerügt, nicht eins gestanden und durch eine wahrhaftige Buße vergeben worden sind, sinden in ewige Ewigkeiten keine Bergebung. — Die Selbste morder werden nicht nach gleichem Maaßstabe gerichtet, meine Führer sagen, die Abstufungen hierin sepen gar vielerlei. — Der Abgöttereien sepen unendlich viele, und dennoch einerlei, wer ets was niehr liebe und verehre, als Gott, begehe eine schwere und große Cunde; dieses sep eine von den unerkannten Sunden, die so viele Millionen Menschen begehen, ohne daß sie wissen, daß sie in dieser Sunde so tief versunken sind. Meine Führer sagen, der

Sunden seinen so vielerlei, daß sie unzählig sind, und weil die Menschen so selten zu einer lebendigen Erkenntniß ihrer Sunden kommen, so werden im Berhaltniß zu der Gesammtzahl, nur so wenige selig. Um deswillen werde ich so oft aufgesordert, die Menschen zur Buße zu rufen; lasset es Euch daher ja nicht verzdrießen, wenn ich oft davon reden muß. Mein Bruder sagt: "Es ist mir nebst dem, daß ich dir die großen Seligseiten zu zeiz gen habe, auch das aufgegeben worden, deiner Sundenwelt ihre Fehler zu sagen und sie zur Buße zu rufen. Obgleich alles, was du aus Auftrag sagst, in Gottes Wort deutlich und ernstlich aufgezeichnet ist, so möchte doch deine Stimme als außerordentlich, nicht ohne Nugen senn: Sage deiner Sundenwelt, die Gerichzte Gottes, die ihr entgegen fom men, sen nahe da, sie mögen es glauben oder nicht."

Rach einer fleinen Paufe fieng fie an zu reden:

"Run bin ich in der Conne, in derfelben ift es ju fchon; alle Engel melde da find, find es eben fo unvermogend als ich es bin, das Gottliche und herrliche genugfam auszufprechen. Deine Rubrer fagen mir, daß diefe Conne ihr Licht von einer andern Conne habe, welche viel großer und auch um Millionenmal Dei= len weiter von derjenigen Conne entfernt fep, welche unfere Erde befcheinet; fie fegen bei, daß Gott den allerfeliaften Beiffern mes gen feiner Große in emige Ewigfeiten unergrundlich und uner= forschlich bleibe, denn feine Bereiche nehmen gar fein Ende. In jene Conne, von welcher die Weltfonne ihr Licht bat, fomme ich nicht, fagen mir meine Fuhrer, aber in die Conne, in welcher bas neue Jerufalem ift, fomme ich, und bamit haben meine Dei= fen ein Ende; ich wurde aber auch mehreres durchaus nicht er= tragen fonnen. - Run barf ich auf unfere Erde herunter feben; wenn mir meine Fuhrer folche nicht genau bezeichneten, fo murbe ich fie gar nicht gewahr, fie erfcheint mir wie ein ftarfer Punft von ber Große eines mittelgroßen Stecknadelfnopfes; und boch fagen meine Fuhrer, gefchehen in berfelben folche große Gunden, daß fie bis in alle himmel auffteigen."

"Nun werde ich in einen Saal geführt, wo Kinder von zwei und drei Jahren find. Sie wurden theils vom ersten Grade, theils aber auch von Erde hieher versett; dergleichen Sale für dieses Alter seyen in der Sonne noch sehr viele. Diezenigen Kinder, welche von ihrer Geburt an bis ins dritte Jahr sogleich in das Kinderreich kommen, machen ihre Fortschritte gleich fort. Es können aber Kinder vom vierten bis in das neunte Jahr sterben, welche nicht immer zu den Kindern ihrer Alterstlasse kommen; für diese sind wieder besondere Anstalten, in welchen sie gebildet werden, weil sie den jüngern in den Kenntnissen nicht gleich und theilweise schon nicht ganz rein sepen; besonders die vom vierten bis ins neunte Jahr, denn unter diesen sehen sich nicht gleich die Sonne erreichen; alle aber wachsen demungesachtet nach und nach zu einem gleichen Siele heran. Die Herrelichseit bei diesen Kindern ist schon um etwas größer, als bei desnen, die im ersten Jahre sind."

"Deine Ruhrer fagen, die Dutter Jefu Chriffi bes Sohnes Gottes, habe die erfte und hochfte Aufficht über die Rinder, fie fen eine Ronigin über diefelbe, aber bennoch erhalte auch fie ihre Befehle, von dem Throne Gottes aus. Die Mutter Gottes fen boch, bochfelig, und fomme vielfaltig in das neue Seru= falem, wo die Dreieiniafeit Gottes wohne, aber in die Regierung Gottes durfe sie keinen Gintrag thun, mas ich frei und offen sagen solle: Denn allein "das Blut Jesu Chrie fti, des Cohnes Bottes, mache und rein von allen Gunden" und fein Geliger fonne Gott etwas beibringen, bas er nicht vorber wußte, es thue es aber auch feiner. Gingig ber Cohn Gottes, der Gott fenne, wie fonft Niemand, habe diefes Necht, weil er mit dem Bater eines fen. Deine Fuhrer fegen noch bei : bak. wenn alles himmelsheer zusammen ftunde, es demfelben nicht moglich mare, es nur im fleinften Ginne auszusprechen, wie un= erforschlich groß Gott ift."

Nach diefen Worten hat fie einen herzerhebenden Ceufzer aussgestoßen, und bald darauf fuhr fie wieder fort zu reben:

"Die Kinder erhalten in der Seligfeit meiftens andere Nasmen, so wie sie den Seligen angemessen sind; auch werden sie sowohl von den erschaffenen Engeln, als von felig abgestorbenen, die hier sind, immer besucht, denn alle haben an denselben ein gar großes Bergnugen,"

"Ich made außer biefer noch fechstehn Reifen in die Sonne, aber ich werde in denfelben nicht viel mehr angeben konnen, als was ich bereits fagte, nur daß ich jedesmal herrlicheres und Schosneres fehen werde, und weil ich jeden Tag zwei und drei, auch

einmal sogar funf Reisen dahin mache, fo ift auch mein Aufents

halt in derfelben nie von langer Dauer."

"Diefe Racht um neun Uhr mache ich meine britte Reife in bie Sonne; in der hinreise muß ich befonderer schwererer Gunden

wegen, noch wichtige Ermahnungen geben."

"Ich bin bereits auf ber Nudreife. Ehe ich meine britte Reis fe beginne, werde ich mich in die Kammer einschließen und im Stillen ein Gebet zu Gott verrichten; froret mich mahrend dieser Zeit nicht."—

"Run bin ich jurud, mein Augen werden fich offnen und gang

bidtrube ausfeben."

Dieses verhielt sich wirklich so, gleich darauf ließ sie sich auf die früher angegebene Weise weden, bezeigte sich ganz freundlich und liebevoll und ihre Augen waren wieder ganz helle.

### Dritte Reife in die Sonne.

Um nämlichen Tage (31. Dezember) Abends halb neun Uhr, gieng sie unvermuthet in ihre Kammer, und machte den Nachtries gel hinter ihr zu, so daß niemand hinein gehen konnte Im Bohnstimmer blieb alles ganz stille, aber durch das Schlüsselloch sahe man sie auf den Knieen liegen und beten; nur ganz sparsam hörte man einen Laut von ihr. Sechs Minuten vor neun Uhr trat sie in das Zimmer, legte sich sogleich zu Bette, und mit dem Schlasge neun Uhr fagte sie:

"Run gehet meine Reife an, ich brauche wieder achtzehn Di= nuten, bis ich fie vollende: wenn ich am erffen Grade der Unfeli=

gen vorüber bin, bann empfange ich meine Rubrer."

Gie blieb nun einige Minuten ftill und fieng hierauf folgender=

maßen zu sprechen an :

"Nun will ich Euch fagen, mas ich aus Auftrag meiner Fuhrer noch erofnen muß, wiewohl ich schon einmal, aber nicht hinreichend genug, bavon gesprochen habe; namlich biefes: bag burch
bie hurerei so ungahlich viele Kindermorde vorgehen, biefe Sunde
werde gar zu haufig auch in wirklichen Ehen begangen, und biefe

12

nenne der Apostel Paulus bie ffummen Gunden. Eltern, welche Diefe Gunde begehen, werden jum Theil ichon auf diefer Belt das fur beftraft, daß fie die ihnen von Gott bestimmt gemefene Babl von Kindern gewaltsam verhindert haben, indem die Kinder, mels the fie befigen, gewöhnlich Ungerathene oder Kruppel find und fie an ihnen nichts als Ungluck und Unehre erleben; Die Berantwor= tung folder Chegatten ift unfäglich schwer. Die Gunde des Chebruches fen gar nicht geringer als biefe. In gleichem Grate ftehen Knabenschanderei — mas biefe Gunde ift mußt ich gar nicht - und die fogenannte fodomitifche Gunden. Deine Rub= rer fagen, wie abscheulich diefe Gunden fenen, fonnen fie mir gar nicht nabe genug ans Berg legen; Cunder ber lettern Art, nehmen in der andern Welt gum Theil thierische Beffalten an. Ich foll es frei fagen, daß diejenige Menschen, welche in diefen Gunden gerathen find, gang aus ber Bnade Gottes gefallen feven, benn sie befehlen sich, wenn sie aufstehen und wenn fie fich nies derlegen, wegen Gott noch feiner Gnade. Wer das Gebet unter= laffe,-ftelle fich,-ich muß es fagen-nackend bin, benn da ba= be Teufel, Welt, das eigene Rleisch und Blut, die Erbfunde, als les freien Butrit. Berfaumet ja bas Webet niemale!\*) Meine Führer fagen: alle diefe Gunden fteben mit der Gunde: des Mordes gegen fich und andere in der engften Berbindung."

Ich habe meine Führer gefragt: ob es noch möglich fen, daß diese Sunder selig werden können? Darauf antworteten sie mir: Es sen feine Sunde so groß, daß sie einem Menschen, wenn er wahrhaftig Buße thue, sich ernstlich bekehre, und wirklich Neue und Leid darüber trage, sie zum Theil auch vor Menschen bekenne, nicht vergeben werden könnte. Aber eine solche Buße und Bekehrung sen nicht sogleich geschehen, sie erfordere eine langere Zeit und Ausdauer im Guten. Wenn ein Mensch wegen Nachlaß seiner Krafte von seinem Sunden lasse, daß gelte durchaus für keisne Bekehrung, vielweniger sen eine Wergebung zu erwarten; ce sen nur mehr als zu bedauern, daß so gar wenige von dieser Gatztung zu einer lebendigen Erkenntniß kommen. Diese sehen es von denen in der Offenbarung Johannes geschrieben stehet: "Draussen sind die Hunde, die Zauberer, die Hurer, die Chebrecher, die Abgöttischen, und alle die lieb haben und thun die Lügen." Bon

<sup>\*)</sup> Auf diese Ermahnung legte fie einen gang befondern Rachdruck.

Diefen entrinne feiner bem britten Grabe ber Berbammnig, wenn

er nicht vorher mahrhaftige Bufe gethan habe."
"Ich bitte alle und jede, was ich nur bitten fann: fpare ja Reines feine Bufe auf bas Todtenbette, ein Bolches lauft Gefahr. Sebe mahrhaftige Befehrung fordert Zeit, fie ift gemiß nicht gleich gefchehen. Bas der Denfch in der Zeit des Glaubens ausrichtet, hat vieles für fich gegen bem, wenn es ihm jenfeits auch leident= lich gehet, wo es durch Schauen und Erfahrung bewirft werden muß, benn da geht es langfam. Ich barf nicht unbemerkt laffen, baß auch ber Mond feine Abtheilungen hat, und wenn ein Menfch auch von hier aus fogleich in den Mond verfest wird, fo hat er, wenn er nicht gleich voranfommt, alle Ctufen in demfelben burch= jumachen, ehe er in eine hohere Celigfeit übertreten fann. Befons bers haben Diejenigen, die von dem erften Grade der Unfeligen in ben Mond fommen, alle Grade in demfelben durchzumachen ; ie bober man fommt, je beffer ift es. Gin Bleiches ift auch in ben andern Sternen der Rall.

Sie machte nun eine fleine Daufe : balb barauf aber fag=

te fie :

"Jest bin ich oben. Ich werde heute in ein Reich von Kins bern geführt, welche im achten und neunten Jahre find; ich weiß die Urfache davon nicht anzugeben. — Das find die letzten Rinder, welche noch Warterinnen haben, aber Lehrer behalten fie, und auch diefe haben wieder ihre Lehrer. Meine Fuhrer fagen : fie fegen zwar auch Lehrer, aber bennoch haben fie ebenfalls Lehrer; fie erhalten Unterricht von ben erschaffenen Engeln. Bis Gines von der Sonne aus in eine bobere Geligkeit verfest merbe, bas als ein Rind hieher gefommen fen, ftehe eine geraume Beit an, benn ber Grade in ber Sonne fenen fehr viele. Die Bewohner ber Conne fonnen und burfen nach erlangter Erlaubnig Befuche machen, die fich bis in das neue Jerufalem erftreden, aber einen immermahrenden Aufenthalt fonnen und durfen fie dafeibft nicht nehmen; die Ordnung Gottes durfe im Beringffen nicht über= fcbritten werden. Bas Lehrer am Borte Gottes und in ben Schulen betrifft, die von unserer Erbe aus in die Sonne gefome men find, und burch beren Gifer und Treue im Dienfte bes Berrn Mehrere zur Geligfeit geführt murben, diefe haben außerordente lich viel voraus; eben fo auch befonders gut gefinnte und gottes= fürchtige Regenten, ihre Staaten feven groß ober flein gemefen."

"Was aber diejenigen Lehrer, welche faul sind, in Sunden und Lastern leben, und sich ungetreu in dem Dienst ihres Obershirten, welcher ist Jesus Christus, beweisen, für ein Gezicht, Verantwortung und Verdammnis auf sich laden, das sey unaussprechlich, sagen meine Führer; denn die Seelen derer, die durch ihre Schuld verloren gehen, es sepe durch Wandel, Lehre ze. werden alle von ihnen gefordert; stelle dir—sagen meine Führer—die Anklagen gegen dieselben in den Neichen der Unseligen und Verdammten vor!—Die Regent en = Pflichten, sind schwezer, schwere Pflichten.—Ich schäme mich vor mir selbst, daß ich vorher von so vielen Dingen so wenig Sinsichten und Begriffe hatte, und Vieles ist mir vorher gar nie beigefallen. Mein Bruzder hat sich meiner Unwissenheit halber, schon einigemale wie gezwundert, dagegen sind ihm aber auch hie und da Fragen aufgezsallen, die ich an ihn machte."

"Meine Reise gehet bald zurud.—Die Große ber Seligfeiten bei den Kindern richtet sich nach dem Alter.—In eine Stadt fam ich heute nicht, sondern nur in ein sehr großes Gebäude und in einen Saal. Dieser ist sehr voll; die Kinder sind in demselben abgetheilt und haben viele Lehrer, auch bewerfe ich hier Lehrbüscher. Der Saal ist zu schon, die Kinder mit ihren Kronen und Kleidungen zu herrlich; die Liebe und Sintracht unter denselben, weiß ich gar nicht genug zu bewundern. Um das Gebäude herzum sind Garten und andere freie Plätze, welche aber den Garten in der Schönheit wenig nachgeben. Ich werde heute in keinen Garten geführt, aber was das für Garten sind! je weiter, je herrlicher und schöner. Meine Rückreise hat bereits begonnen. Nicht weit von dem Gebäude ab, in welchem ich war, liegt eine große Stadt, in welche ich aber nicht geführt worden bin."

Den Namen diefer Ctadt hat fie nicht angegeben, es ift aus Berfeben auch nicht darnach gefragt worden. Man bemerkte, daß fie mit ihren Fuhrern eine Unterredung habe; nach einem Ctillschweigen von mehreren Minuten fieng sie wieder an zu-

fprechen:

"Ich habe meine Führer gefragt: wo denn die Kinder, wele che nach der Geburt unfers theuern heilandes auf Befehl des das maligen Königes herodes fo gewaltsamer Beise gemordet wors den sind, ihren Aufenthalt in den Seligkeiten haben? Darauf erhielt ich folgende Antwort: Diese sind nun alle als Blutzeus

gen um bes einzigen Welterlofers Je fu Chrift i willen in bas neue Jerufalem versett; das sind die 144,000, die das neue Lied vor dem Thrane, vor den vier Thieren und vor den Uelte fte n singen, diese sind's, die sich mit Weibern nicht besteckt haben, denn sie sind Junggesellen. Diese sind erfauset von den Menschen, zu einem Erstlinge, Gott und dem Lamme. Das senen aber, sesen meine Führer noch hinzu, bei weitem nicht alle Auserwählte, das sen nur eine einzige Schaar, dern gebee es noch viele, und zum Theil auch noch viel zahlreichere, aber je nach ihren besonderen Arten und Verrichtungen."

Rach einer fleinen Beile fagte fie :

"Meine Führer begleiteten mich nun schon einigemale nur bis dahin, wo ich an dem ersten Grade der Unseligen vorüber reise und empsiengen mich auch da.—Es will sich wieder Gines an mich anschließen, aber so wehe es mir auch thut, so muß ich ein Sedes zurück weisen; wenn ich solchen Wesen die Unmöglichseit, ihnen in etwas behülstlich senn zu können, vorstelle, was sie selbst auch gar wohl wissen, so weichen sie:

Man fragte fie: warum fie benn nie eines namentlich ange=

be? Darauf erwiederte fie:

"Bie fo oft fagte ich ichon, daß ich diefes niemals thun durs fe; mein Fuhrer hat mir mehrmalen gefagt, daß diefes gegen die Gefege der Ewigkeiten mare; eine fernere Belaftigung mit ders lei Fragen, murbe mich fehr betruben. — Nun bin ich zurud.— Bruder wecke mich auf die angegebene Weise."

Mle fie erwachte fchlug es gehn Uhr; voll Liebe und Seiterkeit

sagte sie:

"Seute wandelt mich feine Schwache an, dies ift bas Bange

das ich weiß."

Sie unterhielt fich faum noch zehn Minuten mit den Unmefenden, und verfiel darauf in einen ganz gefunden naturlichen Schlaf. Erft des andern Morgens um halb acht Uhr erwachte fie, fühlte fich gestärft und mar ganz heiter.

## Fortsehung der Reisen in die Sonne.

Bas die übrigen fünfzehn Reisen in die Sonne betrifft, so wird bas, was von einzelnen Reisen angegeben werden kann, in Rachfolgendem geschehen; im allgemeinen muß jedoch hier besmerkt werden, daß sie die Herrlichkeiten und Seligkeiten-immer schöner und herrlicher beschrieben hat. Sehr oft bewunderte sie das unendliche Gebiet Gottes, von welchem sie mehrmals kagte:

"Wenn man von der Conne aus wieder in die Bobe fieht, fo ift es gerade, in hinficht des Sternenheeres, als wenn wir von unferer Erde aus bei einer ffervenhellen Racht das Firmament betrachten'; nur ift in fo ferne ein fehr großer Unterschied, weil man von ber Conne aus, die Sterne gur Tageszeit auch fieht, weil in ben feligen Emigfeiten nie mehr eine Racht eintritt. Es ift bier viel beller und flarer, als auf unferer Erde ber allerreinfte und unumwolfteffe Tag, auf unferer Erde ift nur eine Damme= rung gegen die Selle in der Conne. Die Luft ift viel feiner und leichter; ein Bewolfe überzieht diefelbe nie, und eine Berande= rung ber Luft tritt wieder nicht ein. Die Warme ift nicht er= mattend und niederdruckend, fondern fehr erquidend, denn die gange Luft ift voll des fofflichften Wohlgeruches. In der Conne find auch Berge, jedoch nicht fehr hoch, aber außerst schon geformt. Stadte, Garten und Blumen habe ich noch gar feine gefeben, aber Baume find in Menge ba, auf vielen habe ich die herrlichften Früchte verschiedener Urt mabraenommen. Auch find Balbun= gen und Fluffe in der Conne, Thiere aber fehe ich feine."

"Meine Führer fagen mir: wenn ich die Conne nach dem Cingelnen mas mir gezeigt werde, und nach menschlicher Beife bereifen wollte, so hatte ich viele taufend Sahre damit jugus

bringen.,

In ihrer

### vierten Reise in die Sonne,

Tagte fie unter anderm folgendes:

"Ich werde-diefesmal in eine Stadt geführt, welche nach unferer Sprache den Namen: des Sohnes Stadt hat. In
dem Berfammlungsfaale derfelben, woselbst fich Kinder von vier
und fünf Jahren befinden, sehe ich die Mutter un fere heiLandes, sie sist wie auf einem Altare, ihre Krone und
Kleidung ist gang majestätisch; ich fann sie vor Klarheit und herrlichfeit beinahe gar nicht anschauen, um ihre Krone

find drei Schnuren mit den edelften Perlen angebracht."

"Meine Führer sagen mir: nicht das, daß sie den Sohn Gottes de Sullerhodhern geboren hat, habe ihr diese hoshe Seligkeit bewirkt, sondern dieß, daß sie sich schon von seiner Empfängniß und zartesten Kindheit an davon überzeugte, daß er kein gewöhnlicher Mensch sey, daß wirklich etwas Göttliches in ihm liege, und daß sie in der Demuth, mit aller Treue und Glauben an ihn, und im Thun und Halten seiner Gebote bis an ihr Lebenssende unerschütterlich geblieben sey, das habe ihr diese hohe Ehrenskelle gebracht. Meine Führer sagen: wenn Gott einen Menschen zu großen Thaten und Ausführungen auf dieser Welt gebrauche, so habe er baburch zum Seligwerben nicht das Geringste voraus, wenn er nicht wie der Niedrigste wahrhaftig Buße thue, und sich von ganzem Herzen und von ganzer Seele zu dem Herrn seinem Gott besehre; wohl aber gereiche es einem Solchen, wenn er dabei die Wege Gottes übersehe, zu einem großen Gericht."

"Anch fagen mir meine Fuhrer: die Empfängniß unfere Beilandes bleibe in ewige Ewigfeiten, fowohl fur die erschaffenen Engel, als auch die selig Abgestorbenen, ein Geheimniß. Der Fluch; "Ich will dir viel Rummer schaffen, wenn "du schwangser wirst" und; "mit Schmerzen sollst "du Kinder gebären" habe die Mutter unfered Heilandes gar nicht angegangen, benn er fen, wie David fagt: "nicht aus fündlichen Saamen gezeugt und ems

pfangen worden."

Von ihrer

## fünfte Reise in die Sonne.

können folgende Ungaben gemacht werben:

"Ich werde heute in einen prachtigen Garten geführt, die Einfassung um, und die Thore in demselben, sind außerordentlich schon. In diesem Garden wimmelt es von Engeln, so wohl von erschaffenen, als von seligen; es sind auch eine Menge Kinder bier. Alle Wege aber sind wieder schmal, Baume sind nicht viesle vorhanden, Blumen aber unzählige; von diesen gehet ein so herrlicher und starter Geruch hervor, daß ich davon wie geschwicht werde. In einen Saal komme ich heute nicht, aber in eine wuns derschone Stadt, ihr Name ist Noha.

Bahrend ber Durchwanderung burch bie Stadt, bemerfte man an ihr fortwahrend nichts als eine große Bewunderung; als

fie diefelbe durchwandert hatte, fagte fie:

"Ich femme wieder durch einen mehr als schonen Garten, wenn mir durch meinen Mitführer Golg nicht ein ftarkendes Maffer gegeben wurde, so wurde ich zu schwach. Mein Bruder hat mich in meinen Sternen = Reisen oft auf die Schönheiten aufs merksam gemacht, welche ich in der Sonne antreffen werde; aber er hat mir bei weitem nur das allerwenigste gefagt, denn es ift alles viel herrlicher und schöner, als er mir angab. — Meine Ruck-reise beginnt, fragt mich in derselben ja nichts, in dem ich mich einzig und allein wie meinen Führern unterhalten will."

Um 2. Januar 1833 machte sie

# die sechste und siebente Reise in die Sonne.

In benfelben wurde fie, in Folge ber zuvor gegebenen Erlaube niß, jedesmal in der Hinreise, wieder um Beilmittel angegangen. Sie beschrieb wieder alles herrlicher als vorher, traf den Stadtspfarrer Reng, und einen Auserwählten, welchen sie auf Erden fannte, an, und wurde zu Kindern von sechs und sieben Jahren geführt. Sie sahe abermals die Mutter des Sohnes Gottes wie auf einem Ihrone sigend, ertheilte am Ende fraftige Ermahnungen und forderte zu strenger Wachsamkeit auf.

### Die adte und neunte Reise in die Sonne,

geschahen am 3. Januar.

In diefen wurde fie zu feinen Kindern, fondern zu alten Personen, welche bis zu den Seligfeiten der Sonne herangemachsen seven, geführt, bezeichnete aber folche nicht genauer. Sie bes merkte, daß die zu große herrlichfeit, Musik und Gefang, ihr beis nahe unerträglich seven, sie werde sehr geschwächt und bedurfe ihrer beiden Führer recht wohl, und wenn sie nicht von oben her gestärft wurde, so mußte sie vor lauter herrlichseit unterliegen.

Bor bem Ermachen von der neunten Reife fagte fie :

"Morgen muß ich funf Reisen in die Conne machen; die erfte beginnt bis neun Uhr, die zweite um eilf Uhr, die dritte um drei Uhr, die vierte um funf und die funfte um sieben Uhr."

Man fragte sie: da fie doch bei den heutigen zwei Reifen fo fehr geschwächt worden fen, wie es ihr bei funf Reifen ergeben

merde ? Darauf erwiederte fie :

"Gott, der mich zu diesem ausersehen hat, wird mir die erfore berliche Rraft verleihen, es ift mir um deswillen nicht bange. Fraget in denfelben nicht zu viel um Seilmittel."

Rach dem Ermachen von der neunten Dieife, mar fie gang

fdwach.

Die zehnte, eilfte, zwölfte, dreizehnte und vierzehnte Reisen in die Sonne.

fanden am 4. Januar Ctatt.

Sammtliche enthalten nichts als wiederholte Erzählungen von Herrlichkeiten und Schönheiten, immer eine größer als die andez re, sie fam in denselben zu keinen Kindern mehr, sondern zu erwachsenen und erschaffenen Engeln, und ruhmte die immer mehr wachsende Liebe, Sintracht und Zufriedenheit. Unter anderm gab sie an, daß sich in der Sonne zwei fleine Berge besinden, welche eigentlich zur Zierde der Umgegend dienen; große Berge

habe fie feine mahrgenommen. Stadte, Garten und die freien

Plage übertreffen alles wunderschone, fie fagte darüber :

"Berlanget ja feine irdischen Bergleichungen von mir, ich konnste fie unmöglich geben. Wenn alle Engel, und zwar ein jeder mit 100,000 Zungen reden wurde, so waren sie doch lange nicht vermögend, nur einen Theil dieser Herrlichkeiten auszusprechen."

Bei einer diefer Reifen waren zwei Doftoren der Medicin ans wefend, einer derfelben ließ folgende ungereimte Frage an fie ftellen: ob die Berdaminte auch Borner und Geibfuge haben?

Rach einer furgen Paufe antwortete fie:

"Ich habe die Verbammten abscheulich angetroffen, aber mit Hornern und Geiöfüßen sahich Reinen. Ihre Gestalten sind aber mehr als abschreckend. Derjenige, welcher diese Frage an mich hat stellen lassen, solle sich ja recht huten, daß er die des dritten Grades nicht durch eigene Erfahrung fennen lernt, denn sein Schicksal ware weit über das unglückliche und traurige hinaus."

Cobald sie in den Schlaf fam, nahm ihre Bildung stets eine verklarte und hellere Gestalt an, welche sich immer ftarker zeigte, je schwächer sie wurde. Nach jeder Neise mußte sie geweckt wers den. — Der natürliche Schlaf nach der vierzehnten Neise war

fehr ftarfend.

Um 5. und 6. Januar machte fie

die fünfzehnte, sechszehnte, siebenzehnte und achtzehente Reisen in die Sonne.

In diesen Reisen fam sie auf einen nicht hohen Berg, in mehrere Garten und Stadte. Folgendes find ihre Angaben:

"Meine Führer haben mich in diefen Reifen wieder etwas höher geführt, als ich der Ordnung nach hatte geführt werden follen. Ich sehe wieder alles um viel vollkommener als zuvor. — Der Urquell-Engel sind viele da, und eines jeden Namen stehet auf seinem Rucken mit mehr als hellglanzenden goldenen Buchs staden, was die von unserer Erde hergekommenen noch nicht has ben; dieses ist eine besondere Auszeichnung, deren sie auch in den Kronen haben. Meine Führer sagen mir, das biese Engel haupts

fächlich zum Abholen der Seligen gebraucht werden, welche gleich von der Erde aus, eine höhere Stufe von Seligfeit erlangen. Bas von unferer Erde aus fogleich in die Sonne, oder in das neue Jerufalem komme, wird fogar mit Musik und Gesang abgesholt, deren sehen es aber, Kinder ausgenommen, im Ganzen geswommen, freilich nur wenige; über solche seh in der ganzen Sonsne eine sehr große Freude und Jubel. Die Selige, welche ich in diesen Neisen treffe, die von unserer Erde herüber gekommen sind, geben einen Sommenstrahl aus ihren Augen, was auch bei den erschaffenen Engeln, aber in einem noch höhern Grade allgesmein ist."

"Ich geftehe frei, daß mir die Berrlichkeiten, Dufif und Befang, beinahe unerträglich find, wenn ich fur die Reifen in bas neue Berufalem nicht jum Boraus geftartt murde, fo mare ich gang und gar nicht vermogend, folche zu ertragen. Die Liebe, Eintracht und Bufriedenheit, und die freundschaftlichen Unterre= dungen der erschaffenen Engel, mit den von unferer Erde binuber gekommenen, fann ich bei weitem nicht genug ruhmen ; Lettere erhalten von den erschaffenen Engeln Unterricht. Sier kann man mit ber großeften Wahrheit fagen : bag es eine Brudere und Schwesterschaft fen. Dente fich ja feine Geele, daß unter ben Seligen nur im weiteffen Ginne eine Untreue, ein Soberdunten, ober gar Uebermuth nur im Mindeften Statt finde; hier ift alles flar und lauter. Deine Rubrer fagen, ein Sinterhalt fonnte und durfte bei den Geligen vom niederften bis jum bochften Gras be gar nicht Statt finden; es fen ein Jedes nicht nur mit feiner Celigfeit fehr gufrieden, fondern es habe auch die vollefte leber= jeugung, daß es bas, mas es fen, aus lauter Gnade und Barmherzigfeit um Sefu Chrifti willen fen; ein jedes halte fich fur mehr als felig, und febon bas Borgefühl ber Bemifheit des Bachsthumes, vergroßern ihre Celigfeiten immer mehr. Don allen Religionen, Nationen, Bungen und Sprachen find Gelige hier, unter welchen nicht blos Rinder ju verfteben find. Meine Fuhrer fagen, die Conne fen nicht leer, dennoch aber ware noch Raum für unzählige Millionen vorhanden."

"Die himmelsforper unter ber Conne, erhalten ihr Licht alle von der Conne, welche unfere Erde bescheint. Wir glauben, wenn wir das Sternenheer bei heller Nacht beobachten, mit unfern furzsichtigen Augen, daß die Sterne beinabe in einer gleichen Sohe stehen, dieses ift aber bei weitem nicht so, sondern sie stehen weit, weit von einander; von denjenigen welche ober der Sonne stehen, sind von unserer Erde aus nur die allerwenigsten sichtbar. Wenn die Menschen nur die Schöpfungen Gottes, welche über ihnen sind, doch ja nur im Mindesten beachten wurden, so sollte ein Jedes denfen: wie es denn nur moglich seyn fann, daß nicht ein Jedes an einen allmächtigen Schöpfer him mels und der Erde glaube! Ich will von denjenigen schweigen, wels che feinen Erloser und heiligen Geift anerkennen, und eben so wenig von einer Belohnung des Guten und Bestrafung

bes Bofen etwas miffen wollen."

"Meine Führer sagen, wie sehr es ber Dreieinigfeit Gottes baran gelegen sen, daß jeder Mensch selig werde: das vermögen die Engelselist nicht auszusprechen; sie fügen aber bei z durch dieses Nichtwollen, ja gewaltsame, muthwillige und sogar boshafte Berlieren dieser so unendlich großen Seligkeiten verliere die Gottheit nicht das allergeringste an Soheit und Herrelich eit. Diese Elenden thun Gott deshalb nicht den allergeringsten Ubbruch, sondern nur sich selbst, und das aus eigener Schuld, die Gottheit bleibe frei und rein. — In der Sonne habe ich viele, viele unaussprechliche Worte gehört, welche ich nicht verzmögend wäre, nur nachzusprechen; im Gegentheil muß ich mich schwen, daß ich nur zu wenig von dem gewußt und verstanden habe, was ich habe sagen können."

In diesen Reisen hat sie auch bedeutende Seilmittel angeges ben, nur ift zu bedauern, daß folde nicht allenthalben nach Bors

fdrift gebraucht, und baber gar oft verfannt worden find.

## Einfegnung zu den Reifen in das neue Zerufalem.

In einer der letten Connen-Reisen fagte sie einmal: daß sie am 7. Januar, aber erft Abende acht Uhr eine Reise machen wers de, in welcher sie zu den Reisen, welche sie in das neue Jerus falem machen durfe, eingesegnet werde. Un demselbigen Tage war fie meiftens außer bem Bette, unterhielt fich viel mit ben Thrigen, und benjenigen, welche fie befuchten; fie genoß aber den gangen Tag über fehr wenig, flagte über feine befondere Mattigsteit, sondern blieb immer bei heiterer Laune.

Kaum feche Minuten vor acht Uhr, ale Niemand es vermusthet hatte, verfiel fie figend in Schlaf, worauf fie fogleich zu Bette gebracht wurde. Dit bem Schlag acht Uhr ftellten fich

ihre Führer ein und gleich darauf fagte fie :

"Es fehlet einer meiner Bruber, holet ihn fogleich berbei, ich

will nicht, daß er bei biefer heiligen Sandlung fehle."

Bei den vielen Unmefenden murde Niemand befonders ver= mißt; fie aber gab die Gefellschaft namentlich an, in welcher fich ihr Bruder befinde; als derfelbe gurud fam, redete fie ihn —

fcon auf der hinreife begriffen - folgendermaßen an:

"Lieber Bruder, ich bitte dich um Jesu Christi, ja sogar um seines Leidens und Sterbens willen, stiehe und meide jede bose Gesellschoft! Wenn gerade auch nichts besonderes auffallend Sündliches darinnen vorgeht, so ist es schon um deswillen auffallend und nachtheilig, weil Neden gewechselt werden, welche zu den faulen Geschwäßen gehören, diese sind nichts nüße zur Lehre und zur Besserung. Und um so mehr muß ich dich zu allem Guten, zur Gottseligkeit und zu jeder Tugend ausmuntern, weil du bald das älterliche Kaus verlassen und in der sündenvollen Welt herum wandeln mußt, wo die Verführungen unzählig sind. \*) Ich empsehle Dir aus dem Liede: "Issu, deine tiese Wunden ze." Nr. 47. in dem alten würtembergischen Gesangbuche solgenden Bers:

"Will die Welt dein Kerz verführen,
"Auf die breite Wolluft Bahn,
"Da nichts ist als Jubiliren,
"Uch so schau doch emsig an
"Seine martervolle Last,
"Die er ausgestanden hat;
"So fannst du in Andacht bleiben,
"Alle bose Lust vertreiben."

<sup>\*)</sup> Sener Bruder mar übrigens weder unartig noch unfolgfamenur liebte er gerne gefellschaftliche Unterhaltung.

"Die wird es dir bann dereinft, wenn es bei dir jum Sterben geht, fo wohl thun und feyn, wenn bu fagen fannft :

"Daß ich an dir habe Theil,

"Bringet mir Troft, Schut und Seil,

"Deine Gnade wird mir geben, "Auferstehung, ew'ges Leben."

"Bas ich meinem Bruder hier fagte, bas gilt auch jedem

Einzelnen."

Die vorstehend angeführten Berse — die lette Strophe ift aus bemfelben Liebe — hatte sie nie auswendig gelernt. — Sie ers mahnte nun alle im allgemeinen auf das allerdringenofte zur Liebe Gottes und des Nachsten, so wie zu einer wahrhaftigen Des muth und Barmherzigseit gegen die Armen und Nothleidenden. Darauf forderte sie alle Unwesende zu einem stillen Gebete zu

Bott, ihrer Ginfegnung wegen, auf, indem fie fagte:

"Diefe ist meine Lette; zu ben bevorstehenden Reisen wers be ich von einem Diener Gottes eingesegnet, und zwar von Johann Urndt. — Nun bin ich oben, und das auf einem Berge, berselbe heißt Golgatha, auf diesem stehet einzig ein Tempel. Bei dieser Einsegnung erscheinen neben meinen zwei Führern, noch zwei erschaffene Engel, ebenfalls als Zeugen; ehe ich in den Tempel eingeführt werde, wird mir von den erschaffenen Engeln ein mehr als stärfendes Wasser zu trinfen gegeben. — Nun werde ich elender Erdenwurm in den Tempel eingeführt."

Nach einem Stillschweigen von fieben Minuten fagte fle:

"Nun ift meine Einsegnung vorüber. — Urndt erschien auf einmal, und fam mir auch, ohne daß ich es bemerkte, wieder fort. Mit welch' einer gottlichen Klarheit, herrlichkeit und Krone auf dem haupte derselbe erschienen ift; mit welch' hoher Burde und salbungsvollen Worten, die nicht anderst tonten, als ein wahrer Donner, womit er mich segnete, das alles kann ich unmöglich aussprechen; wenn ihr nur ein einziges Wort hattet horen konnen, ihr waret darüber zu Boden gefunken. Demungeachtet war Urndt gegen die vier Zeugen und gegen mich voll lauterer Liesbe und Freundlichkeit; ich dachte nachher bei mir selbst: wenn die Diener so sehr erhaben und herrlich sind: wie muß denn Gott selbst seyn! Die zwei erschaffenen Engel haben mir, ehe sie

fich von mir entfernten, ihre Sande aufgelegt und auch einen fur=

gen Cegen über mich ausgesprochen."

"Ich habe meine Fuhrer gefragt: ob ich denn einer folden Gnade und Barmherzigkeit wurdig fen? Darauf antworteten sie mir: Wenn dich Gott fur wurdig dazu findet, so mußt du dich beruhigen, nie aber erhebe dich dieserhalben über deine Nebensmenschen, sondern bleibe in immerwährender Demuth, im Glausben und in der Liebe und Hoffnung, Gott wird alles herrlich hinzaus führen und vollenden."

Rad, einem Stillschweigen von fünf Minuten sprach sie: "Meine Reise ift vollendet und meine Kührer haben mich ver-

taffen; Bruder wede mich auf."

Rach dem Erwachen waren ihre Geschtszüge noch eine Zeit lang voll befonderer Freundlichkeit, jedoch ernsthaft, was sich aber, je langer sie wachte, allmählig mehr und mehr verlor. Sie une terhielt sich darauf noch zwei Stunden mit den Unwefenden, sang geistliche Lieder mit, und verlangte sodann, daß die Getreuen noch länger bei ihr verweilen möchten.



# Reisen in das neue Terusalem,

beren machte fie zwolf, welche ebenfalle gufammen genoms men werden muffen, weil ihre Ungaben meiftentheils gleichlaus tend waren.

Bu einer hinreise gebrauchte sie breißig Minuten, zu ber herreise aber nur achtzehn, — benn abwärts, sagte sie, gehe es viel schneller — ihr Aufenthalt dauerte nie langer als zwolf Minuten, so daß in einer Stunde jedesmal eine Neise vorüber war. Schon in der ersten Neise hat sie angegeben, daß sie die herrlichkeiten immer gleich schon beschreiben musse; sie sagte weiters:

Mes ift nicht nur eine Stadt, in welcher Gott eine foldze Wohnung wie hier hat, Gott habe deren noch mehrere, welche bieser an Ferrlichfeit nicht nur nichts nachgeben, sondern sie weit übertreffen. Meine Führer sagen mir: sie selbst seven noch nicht befähiget, diese hoheren Herrlichfeiten zu bereisen,

nur allein diejenigen Seligen feven es; welche sich in dem neuen Teru falem befinden; diese können Neisen dahin machen, aber so wie meinen Führern, so bleibe es felbst diesen unmöglich, die Größe Gottes zu ergründen, denn die Schöpfungen Gottes dauern in ewige Ewigkeiten fort. Meine Führer fagen mir, daß Gott hier auch in einer Sonne wohne, die viele viele Millionen Meilen von der uns sichtbaren Sonne entfernt sey. Ich sehe von hier aus wieder eben so viele Sterne, als ich von unserer Erde und von der Sonne aus gesehen habe; ich weiß gar nicht, was ich aus Verwunderung über Verwuns berung, von der so unendlichen Größe Gottes fagen soll."

"Ach, wenn die Menschen die Große Gottes nur nur nach ber ihnen von Gott geschenkten Vernunft, und nach dem, mas jedem täglich in die Augen fällt, beachten möchten, so sollte es gar nicht möglich senn, daß cs auch nur noch einen Gottesläugner auf dieser Erde geben konnte. Wenn ich mir die Größe Gottes im machenden Zufrande so lebhaft denken und vorstellen konnte, als sie mir im somnambulen Schlafe gezeigt wurde, so ware es mir gar nicht mehr möglich nur auf dies

fer Welt noch zu mohnen."

Bei jeder Reise bewunderte sie bie Große Gottes immer mehr und mehr, so zwar, daß sie gar nicht aufhoren konnte, und wenn alle ihre Schilderungen wortlich aufgenommen wers ben wollten, damit mehrere Seiten angefullt werden wurden. Ueber das neue Serufalem, fagte sie gleich in ihrer

erften Reife babin.

"Ware ich bazu bei meiner Einfegnung nicht befonders geftärkt worden, ich konnte diefe Gerrlichkeiten unmöglich ertragen. Josh annes hat es zwar in seiner Offenbarung im Ganzen richtig beschrieben, aber es ist noch viel, viel herrlicher. Die Stadt ist ihrer Größe wegen gar nicht zu übersehen, sie ist ganz vierectigt, die Lange, Breite und Libe ist gleich. Ganz im Mittelpunkte der Stadt stehet die Pohnung des Allerhöchsten. Die Stadt hat viele und unsäglich große Gassen, welche nicht sehr breit sind, die Kauptstraßen haben eine ordentliche Breite. Es gehen immer Thore auf Thore, nämlich je drei auf drei, welche von Engeln beswacht werden; dieses sehen große Ehrenstellen. Mein Führer sagen mir, daß auch Ablösungen statt sinden, die Wächter steshen aber nicht am Eingang der Thore, sondern oben, auf den Thos

ren, benn fie fegen nicht wegen Befchugung ber Ctabt, fondern einzig zur Berberrlichung berfelben ba, weil Unreines und Ges

meines nicht eingehen fonne."

"In meinen zwolf Deisen wird mir jedesmal nur ein Thor gezeigt, von welchem aus ich keine gar zu lange Strecke in die Stadt geführt werde. Die Thore sind von Edelsteinen, aber nicht zusammen gefügt, sondern jedes wie aus einem Gusse."
Sie beschrieb die Thore folgendermaßen:

Das erfte sen marmorweiß; das zweite wie himmelblau; das dritte wie feuerroth, es spiele aber etwas ins dunkelrothe; das vierte grun, wie frischgewachsenes Gras; das funfte sen wie hell= roth, und habe hie und da wie weiße Streischen; das sechste sen noch heller roth; das siebente hochgelb; das achte wie dunkelgrun; das neunte habe wieder eine andere grune Farbe, es fomme ihr vor, als wenn das grüne in das gelbe übergehen wolle; das zehnte fen dem vorigen in der Farbe nicht viel ungleich, nur etwas gelbe lichter; das eilfte sen mehr gelb als roth, und das zwölfte violet, wie mit dunkelrothen Streifen vermischt. Sie außerte sich unter anderm darüber fo:

"Bas aber biefe Thore für einen Glang von fich geben, bas fann ich unmöglich aussprechen, wenn sie mir nicht von der Ent= fernung aus enegegen strahlten, und wenn mir meine Führer nicht eine Erklarung von der Berschiedenheit der Farben der Edelesteine gegeben hatten, so währe es mir gar nicht möglich gewesen, nur etwas Bestimmtes davon zu fagen. In einem Spiegel fann man fich feben, aber ber Glang ber Edelsteine ift fo ftark, daß man fich nicht darinnen sehen kann; es fommt mir gerade so vor, als wenn man sich in der Conne spiegeln wollte."
"Die Mauern um die Etadt sind glanzend weiß, die Gebaus

de vom gediegenoften Golbe, hierin fann man fich feben, eben fo find auch die Strafen der Stadt. Die Gebaude find alle gang gleich, einzig das, in welchem die Gottheit felbft wohnt, macht eine große Ausnahme; wenn ich nur einen Blid barauf fallen laffe, fo glaube ich nichts anders, als ich muffe niederfinken, es ware mir nicht möglich, diesen Glanz unausgesett, auch nur eine halbe Minute lang anzusehen. Die Sonne selbst ift gegen diese mehr als überschwengliche Klarheit, ein dunkler Körper, der Sterne will ich gar nicht gedenken. Die Fenster in den Gebäuden sind fo weiß, daß beren Rlarbeit beinahe gang unerträglich ift. Dens

fe man fich nun auch noch die Sohe ber Gebaube, fo muß es eine

leuchten, daß das Bange alle Begriffe weit überfteige."

"Die Thore stehen je auf einer Seite oder Flügel, deren drei eben nicht gar nahe beisamen, sie sind aber sehr schon abgetheilt, und doch kann von jedem Thore aus die Wohnung des Allerhochesten gesehen werden. Ich werde von meinen Führern nicht gang nahe dazu hingeleitet, ich sehe der Diener viele herum wandeln, mehrere davon sind mir von meinen Führern namentlich angegesten worden."

"Ich fragte nun auch um die 144,000, um welche ich mich schon in der Sonne erfundiget habe, darauf sagten mir meine Buhrer, daß diese inerhalb des Gebaudes seinen und wirklich sinzen. — Bor Betrachtung der Größe, Schönheiten und Herrlichzseiten, ist mir alles Kören vergangen; erst als ich darauf aufzmerksam gemacht wurde, horte ich neben den Karfen auch einen starten Posaunenschall; es ware mir nicht möglich, das schöne und herrliche dieser Musik lange zu ertragen. In meinen vier letzen Reisen in die Sonne habe ich auch Karfenz und Posaunens Musik gehört, welche mir beinahe unerträglich war, aber mit dies ser bier ist sie in gar keinen Bergleig zu stellen."

"In allen Straßen der Stadt fehe ich ungahlig viele Engel, unter welchen fich eine große Angahl befinden follen, die von unsferer Erde hinüber famen; aber derjenige, die sogleich von unserer Erde aus hinüber gefommen sind, sollen es nur gar zu wenige fenn. Unter mehreren, die mir meine Führer nannten, kenne ich einzig den Johann Arndt, welcher mich für diese Reisen einsgesegnet hat. Andere, die ich früher als Diener Gottes angab, und die auch gleich hohe Seligkeiten erhielten, haben noch eines Wachsthumes bedurft, sie sind aber jest nicht weniger selig als

Arnot."

"Jedes Thor in das neue Berufalem hat feinen eigenen Ramen, sie sind an denselben in hebraischer Sprache angeschries ben; da ich zweimal wie entzückt und jedesmal über die Schons heiten derselben sehr erstaunt war, so bin ich deshalb zu keinen Fragen gekommen. — Wenn ich so viel Zungen hatte, als Sands körner in allen Meeren der Welt sind, so ware ich doch bei weis tem nicht vermögend, die Größe und Ferrlichkeiten Gottes, welche mir nur in diesem kurzen Zeitraume gezeigt worden sind, auszus sprechen."

Die Seligkeiten und herrlichkeiten in dem neuen Terus falem übertreffen alle andern um ein Großes, und doch sind gewiß diese alle auch herrlich und göttlich schon. Um dasselbe herzum sind nichts als Gärten, welche den Straßen nach abgetheilt sind. In einen Garten selbst aber werde ich nicht geführt, ich sehe übrigens in diesen Gärten größere und stärfere Bäume, als in den übrigen himmelskörpern die ich bereist habe. Bon Blumen und Gewächsen weiß ich ebenfalls nichts anzugeben, aber den Wohlgeruch derselben empfinde ich; die ganze Lust ist damit angefüllt. Unsere schönsten Tageszeiten, sind gegen die Helle in welcher Gott wohnt, wie eine sinstere Racht zum hellen Mittag. Rein Sterblicher wäre im Stande, diese Lichthelle nur eine Sezfunde zu ertragen, er würde plößlich in einen bewußtlosen Zusstand versinsen. — Wie groß die Sonne sen in der Gott wohne, und was noch für andere Städte in derselben sind, kann ich nicht angeben; ich habe über die allzugroßen Herrlichkeiten, gar viele Fragen unterlassen."

Wahrend jeder Reise in der Sonne fo wie im neuen Serufalem, gab sie stets die fraftigsten Ermahnungen zur Buße und Bekehrung; sie schilderte mit Begeisterung die großen und hohen Seligkeiten, aber auch den Zustand der Unseligen und Ber-

bammten mit allen feinen Schreckniffen.

Obgleich, fo oft sie sich im sprechenden Zustande befand, zwei Personen protofollirten, so war es denn doch nicht jedesmal mogelich, Alles ganz wortlich aufzuzeichnen; wenn aber alle ihre Bußreden, — welche stets dem lautern Worte Gottes getreu waren — alle Angaben der Seligfeiten, vom Monde an bis in das neue Jerus alem; die furchtbaren Schilderungen der Unseligen und Verdammten und ihres Zustandes; die vielen Heilmitztel in so mancherlei Fallen; wenn dieses alles hatte wortlich aufzgenommen werden wollen, so wurde dieses Buch mehr als noch einmal so start geworden seyn.

Rach ber zwolften und letten Reise in das neue Serufatem hat ihr zweiter Fuhrer, weil fie weiters feine Reisen in bobere Regionen zu machen bestimmt war, Abschied von ihr genom-

men, sie gab darüber folgendes an :

Mein Freund Gol's fagte zu mir: "Theure Freundin! Do ubu bich gleich der vielen und hohern Offenbarungen, die dir gesuzeigt worden find, in deinem machenden Zustande nicht erinnern

uwirft, mas die emige Weisheit Gottes mehr als wohlmeislich fo Manordnete, fo fen boch beffen, mas von den Deinigen aufgenoms umen und bir gefagt worden ift, ftets eingedent; grabe bir alles Hia recht tief, nicht nur in bein Berg, fondern auch in beine Geele wein; bei einem Rudfall und Richthalten ber Bebote Bottes "wurdest du mehr als eine schwere Berantwortung auf bich neb= umen. Ich bitte bich, bei allem was gottlich und heilig ift, bier uin ten Emigfeiten und auf beiner fundenvollen Welt, bleibe ubem dreieinigen Gott ja recht getreu, daß bir Niemand "deine Krone raube. Bestrebe bich nach allen beinen Leibes- und "Ceelenfraften, daß du bermaleinft in unfere Gefellfchaft fom= "meft. Es fostet zwar Verläugnung von Allem mas nur fund= "lich und Gott mißfallig ift und beißt; aber alles fann mit ber "Belobnung bafur im mindeften und allergeringften in gar feine "Dergleichung gebracht werden." - 21ch wie bedenflich fagt er mir: "Denfe bir Die Emigfeit, Die herrlichen Celigfeiten und " das beffandige Wachsthum."

Mad einem tiefen Ceufger fuhr fie fort :

"Ich bedaure nur allzusehr, daß ich die Worte nicht fo frafts voll ausbrücken fann, als er fie aussprach: feine letten Worte waren:

"Der Herr fegne dich und behiete dich; der herr laffe fein "Unge ficht leuchten über dich und fen dir gnabig, der herr werhebe fein Unge ficht auf dich und gebe dir feinen Fries "den! Umen." — "Belch eine Liebe, und unschuldsvoller Uns und Rückblick, mit dem er mich verläßt! — Mein erster Führer fagt, er verabschiede sich noch nicht, er mache noch mehrere Besuche, aber keine Reisen mehr mit mir; er sagte blos: "Meine lies "be Schwester! der Ullmächtige seh mit dir! bald sehen "wir uns wieder."



### Schluß.

Bon ihrem erften Fuhrer erhielt fie noch mehrere Befuche,

Reisen machte berfelbe aber feine mehr mit ihr.

Dei seiner Unwesenheit, welche sich aber immer mehr abkürzte, sab sie hie und da noch Seilmittel an. Um 15. Januar sieng sie selbst an, die von ihr für sie verordnete Seilmittel zu gebrauchen, welche die herrlichste Wirfungen hervor brachten; sie fam zwar noch öfters in furzen Schlaf, aber mit jedem Tage wurde derselbe kürzer und schwächer; nur mit der Zunahme ihrer Nervens und Korperstärfe gieng es langsam. In Schwächen versiel sie zwar

noch einigemale, fie maren aber nicht befonders heftig.

Die Abnahme des Hellsehens gieng schneller vor sich als die Zunahme dieses Zustandes, was sie auch mehreremale angezeigt hatte. Als es sich damit ganz zu Ende neigte, gab sie an, daß sie nur noch zweimal in Schlaf verfallen werde, und zwar in drei und in sechs Monaten; auf den Tag und die Stunde, welche sie bestimmte, ist solches auch richtig eingetroffen. In ihrem letzen Schlafe gab sie noch ein Heilmittel für eine Person in Rausbeuzren an, welches nach eingegangenen Nachrichten die erwünschtes sien Wirfungen hervorgebracht hat. Um Ende des letzten Schlas

fes fprach fie:

Mein Führer fagt, er besuche mich zwar noch ofters, mache sich mir aber nicht mehr sichtbar. Als er Abschied nahm, hat er mich breimal gefüßt, und an alles das, was er mir gesagt und gezeigt hat, mit Nachdruck und auf das ernstlichste erinnert. Seine letzten Worte giengen mir durch Mark und Bein, davon kann ich nur diese angeben: ABerde immer frommer und gotzetesfürchtiger, sliehe jede Sünde gleich einer Pestsuft, nichts ist aunstedender, als die Sünde; man wird nicht auf einmal ein agroßer Sunder, aber das Wachsthum in derselben macht Riezusenschute. — Verliere die dir gezeigte Krone nicht und bestrebe wich nach allen beinen Seelen-Kräften, daß du einmal in unsere Wesellschaft kommest, denn da ist es einem so ewig, ewig wohl!"

- Muf einmal hat er mich mit dem berglich bruderlichften Ruds

blide verlaffen." -

Comit schließt sich die, freilich nur furzgefaßte Geschichte eines der merkwurdigsten somnambulen Zustande. Der Derausgeber mußte aus erheblichen Grunden, Manches theilweise, Manches auch ganz weglassen, fann aber die heiligste Versicherung geben, daß in diesem Buche Alles getreulich, schmudlos und ohne fremben Zusaß angegeben worden sen. Indem er diese Erklarung dem lieben Lefer schuldig zu seyn glaubt, nimmt er von ihm den herzlichsten Abschied mit bem aufrichtigen Wunsche, daß dieses Buch seinen Zweck erreichen, namlich forderlich seyn moge zum wahren Glauben an die Verheißungen des heiligen Gotteswortes !

Dffenb. Joh. 21, 7,



. 1/F 1297430.

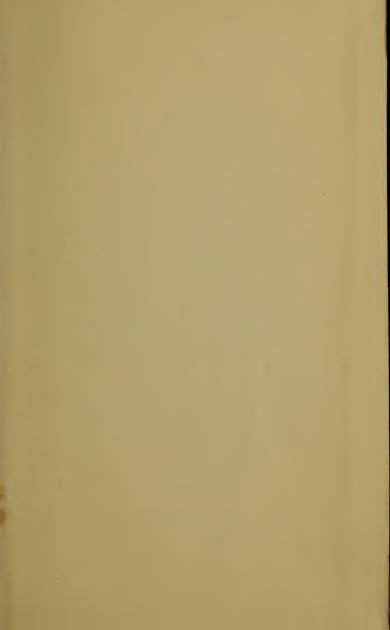

Deacidified using the Bookkeeper process. Neutralizing agent: Magnesium Oxide Treatment Date: Nov. 2004

Preservation Technologies
A WORLD LEADER IN PAPER PRESERVATION

111 Thomson Park Drive
Cranberry Township, PA 16066
(724) 779-2111



